

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







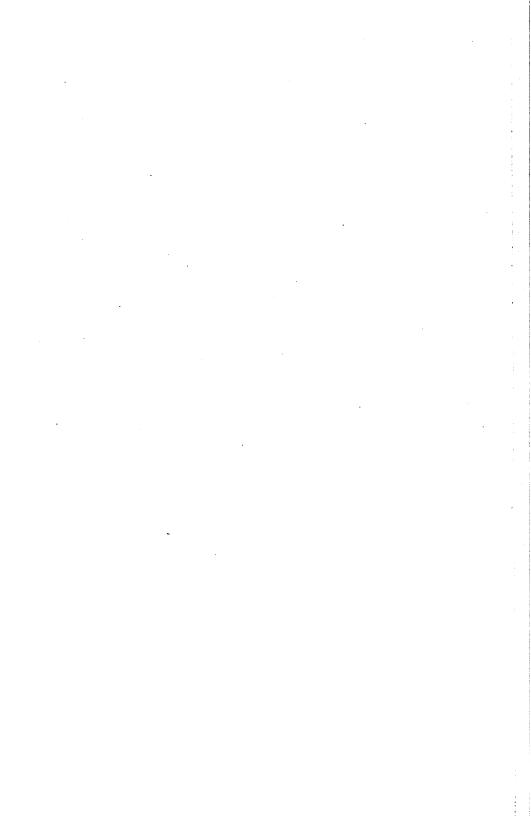

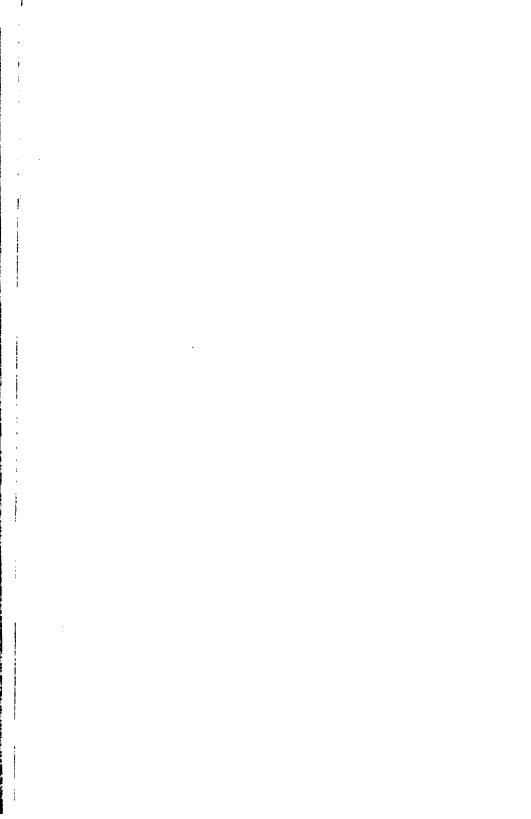

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

## Geschichte

der Universität Basel.

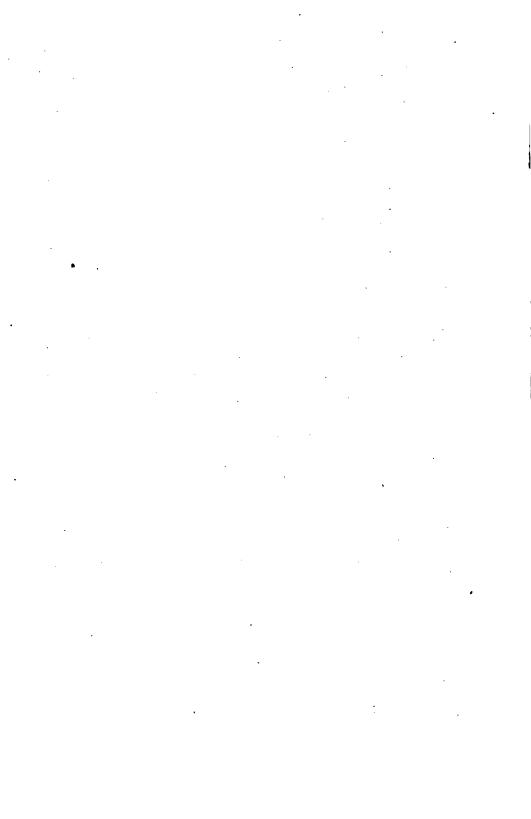

## Geschichte

ber

# Universität Basel

von der Gründung 1460 bis zur Reformation 1529.

Im Auftrag der akademischen Regenz

## des bierhunderkjährigen Subiläums

perjafit von

prof. Dr. Wilhelm Difcher.



Berlag von S. Georg.

1860.



Drud von Otto Studeri. Papier aus ber gabrit von Ofer u. Gemuseus in Bafel. Der

# Hohen Regierung

unb

# der gesammten Bürgerschaft

bon

## Basel

in trener Tiebe und Ergebenheit

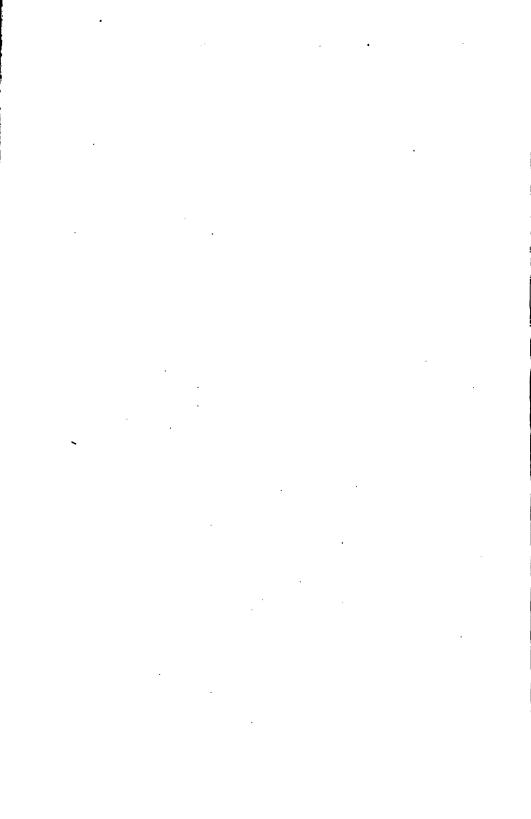

## Vorwort.

Beim Berannahen ber vierten Säcularfeier wurde natürlich unter den Mitgliedern und Freunden der Universität der Bunfch rege, eine Geschichte berfelben zu besitzen. Da diejenigen meiner Collegen, welche durch ihre Studien und Renntniffe bazu vorzugsweise berufen gewesen waren, sich beharrlich weigerten, die Arbeit zu übernehmen, unterzog ich mich, obwohl mit Widerstreben, auf vielfaches Drängen berfelben, fo fern fie auch dem fonftigen Areis meiner Studien liegt. Ich hatte geglaubt, es handle sich hauptfächlich barum, bas in verschiedenen Druckschriften bereits Borhandene zu prüfen und zu sichten und es in übersichtlicher Ordnung zusammenzustellen. Allein bald erkannte ich den Irrthum und sah, daß für die altere Zeit selbst die am nächsten liegenden Quellen, bie Acten des akademischen Archivs, so zu sagen noch gar nicht benutt waren, nicht benutt felbst von Verfassern von Monographien, welche bazu vor Allen mußten aufgeforbert sein. Man hatte sich gewöhnt, die recht verdienstvollen Athense Raurics von 3. 28.

Herzog, in Basel 1778 erschienen, als zuverlässige Quelle zu benutzen, die aber gerade für die erste Periode der Universität am mangelhaftesten sind.

Außer bem akademischen Archiv sah ich mich dann auch auf bem mir bisher ganz unbefannten Staatsarchiv um, und befam durch die entgegenkommende Gefälligkeit des Herrn Archivars Krug reichliches Material. Ich habe ihm wohl manche faure Stunde gemacht, und fage ihm hiemit öffentlich aufrichtigen Dank. Mag auch noch Bieles verborgen geblieben fein, der Stoff muchs fo an. daß ich mich entschloß, die Gränzen der Arbeit enger zu ziehen, und nicht die ganze Geschichte der Universität, sondern nur die erfte Periode bis zur Reformation barzustellen. Ich bente, gründliche Nachrichten über diese find erwünschter, als eine neue flüchtige Stizze aller vier Jahrhunderte. Zudem haben mehrere meiner Collegen einzelne ber intereffantern Theile ber fpatern Zeit zum Borwurfe besonderer Festschriften gewählt. Auch so reichte die knapp zugemeffene Zeit taum zur Vollendung und Manches ware bei längerer Muße beffer geworben. Die vielen Mängel erkennt Riemand beffer als ich selbst, namentlich muß ich bedauern, in ber Geschichte ber gleichzeitigen Litteratur und bes bamaligen Gelehrtenwesens nicht bewanderter zu sein; es hätten sich gewiß noch viele lehrreiche Gefichtspunkte gewinnen laffen. Absichtlich fehr furz habe ich die lette Zeit, die ber Reformation, behandelt, weil ein näheres Eingehen hier in ein viel zu weites, mir überdieß gar zu fremdes Feld geführt hätte. Auch ist diese Zeit schon vielfach bearbeitet. Neues von Belang hatte ich um so weniger liefern können, als die Quellen des akademischen Archivs hier ausnehmend dürftig fließen.

Allen meinen hiefigen Freunden und Collegen, die mich mit Rath und That unterstützt haben, sei hier noch freundlich gedankt, von Auswärtigen bin ich für ihre zuvorkommende Gefälligkeit sehr verpflichtet den Herren Prof. Heinrich Schreiber in Freiburg, Oberbibliothekar Klüpfel in Tübingen und Staatsschreiber Morit von Stürler in Bern.

So sei denn das Buch freundlicher Aufnahme empfohlen. Möge die Betrachtung, wie die Universität auch bei geringen Mitteln und bescheidener Ausstattung eine weitreichende Bedeutsamkeit und Wirksamkeit gewonnen und den Namen Basels in ganz Europa berühmt gemacht hat, meine Mitbürger in der Liebe zu der von den Bätern überlieferten Anstalt besessigen und ihnen den Muth und die Freudigkeit geben, sie auch in dem neuen Jahrhundert, das sie antritt, in einer den Bedürfnissen und Verhältnissen entsprechenden Weise zu schützen und zu pslegen, daß sie stätte freien Geisteslebens und wahrer Wissenschaft bleibe.

Bafel am 29. Auguft 1860.

Ber Berfaffer.

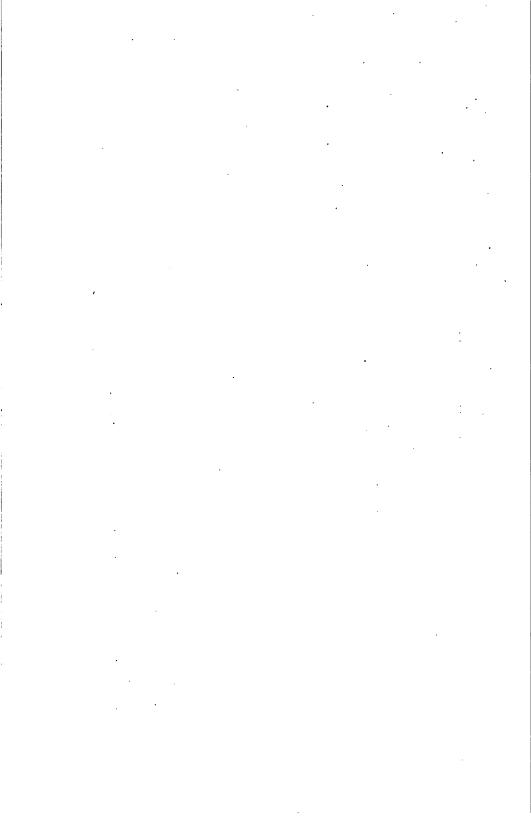

## Inhalt.

|      | Se                                                                                                                                                                                                                                                                     | ite.     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I.   | Basel im fünfzehnten Jahrhundert und der erste Gedanke an die Stiftung einer Universität                                                                                                                                                                               | 1        |
| II.  | Die Gründung ber Universität                                                                                                                                                                                                                                           | 13       |
| III. | Die Stellung der Universität jur Stadt. — Deputaten. — Pfriinden.<br>Anstellung und Befoldung der Professoren. — Der Kanzler und                                                                                                                                       | 46       |
| IV.  | Die Organisation und die Statuten der Universität im Allgemeinen. Die vier Facustäten. Der Rector. Der Universitätsrath und das<br>Consistorium. Die Regenz. Die Universitätsbeamten. Der Universitätssiscus und seine Berwaltung. Die Immatricusation und die Bursen. | 94       |
| V.   | Die Philosophische ober Artiften-Facultät. Kampf des Rominalismus und Realismus. Johannes Begutin von Stein. Wiebervereinigung.—                                                                                                                                       | <i>.</i> |
|      | Der Humanismus 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 38       |
| VI.  | Die theologische Facultät 2                                                                                                                                                                                                                                            | 05       |
|      | Die juridische Facultat 2                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| וודע | Die medicinische Facultät 2                                                                                                                                                                                                                                            | 48       |
|      | Milgemeiner Entwicklungsgang ber Universität. Bahl und herfunft                                                                                                                                                                                                        |          |
| IA.  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59       |
|      | der Studierenden. Schließung der Anstalt bei der Reformation · · 2                                                                                                                                                                                                     |          |
|      | Beilagen 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 63       |
|      | 1) Brief von Burgermeifter und Rath an ben Babft Bius II. vom 20. August 1459.                                                                                                                                                                                         |          |
|      | Bgl. 6. 14                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|      | 2) Concept ber von R. Künlin in Mantua übergebenen Supplication. Bgl. S. 14. 3) Stiftungsbulle von Bius II. vom 12. Robember 1459. Bgl. S. 26                                                                                                                          |          |
|      | 4) Bulle bom 26. December 1459 über ble Canonicate. Bgl. 6, 29.                                                                                                                                                                                                        |          |
|      | b) Bulle bom 31. December 1459 über Befreiung ber Bepfrünbeten bon ber Pflicht                                                                                                                                                                                         |          |
|      | ber Refibeng u. f. w. Bgl. S. 30                                                                                                                                                                                                                                       | 276      |
|      | 6) Bulle vom 31. December 1469 an den Abt von himmelspforte, ben Dombecan von Bafel und ben Probft von St. Peter bem Jüngern in Strafburg, Bgl. S. 30                                                                                                                  | 280      |

|     | 6                                                                                 | ette. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7)  | Befdreibung ber Eröffnungefeier, Erectio Universitatis. Bgl. S. 35                | 282   |
| 8)  | Proclamation und Ginfabung bes Rectors Georg von Anblo jum Befuch ber             |       |
|     | Univerfitat Bafel, bom 7. April 1460. Bgl. G. 35                                  | 290   |
| 9)  | Die Freihelten ber Univerfitat von ber Stabt, gegeben am Mittwoch vor Bfingften,  |       |
|     | 28. Mai 1460. Bgl. S. 37                                                          | 293   |
| 10) | Die Concorbata ober Compactata vom 6. September 1460. Bgl. S. 42                  |       |
| 11) | Berufung ber Burgericaft jur Anborung ber Freiheiten ber Universitat, vom         |       |
|     | 20. September 1460. Bgl. S. 44                                                    | 309   |
| 12) | Der Eingang und Anfang ber Statuten 1477, verglichen mit ben gleichen Abichnitten |       |
|     | ber Erfurter Statuten. Bgl. S. 97                                                 | 311   |
| 13) | Das Schreiben, warum bie Juriften einen befonbern Rector haben follen, von 1462.  |       |
|     | 98g C. S. 103                                                                     | 315   |
| i4) | Der Befoluf über bie Biebervereinigung bes alten und neuen Bege in ber Artiftens  |       |
|     | facultat von 1492. Bgl. C. 176                                                    | 319   |
| 15) | Bergeichnif ber Rectoren pon 1460 bis 1529                                        |       |

# Basel im fünfzehnten Jahrhundert und der erste Gedanke an die Stiftung einer Universität.

nter ben blubenden Stabten von Oberbeutschland nahm feit Langer Zeit nicht den letzten Rang Basel ein. An dem schönen Bogen gelegen, mit bem ber Rhein, ber vom Bobenfee bie meftliche Richtung einhält, fich plöglich nach Norden wendet, mar es bas natürliche Berbindungsglied zwischen bem obern Rheingebiete, jenem Hochlande, von dem ein großer Theil, bereits in lockerem Berbande mit dem deutschen Reiche, die schweizerische Gidgenoffenschaft bilbete, und ben Stäbten und Lanbern bes Mittelrheins, Schwabens und Frankens. Wir finden es eben fo oft in enger Berbindung mit den schwäbischen und rheinischen Fürsten und Städten, als mit ben Stäbten und Landern ber Gibgenoffenschaft. Die Nähe ber frangösischen Sprachgrange, die freilich, bamale in umgekehrter Richtung wie jest, nicht mit ber politischen zusammenfiel, machte es zugleich geeignet, mancherlei Wechselwirkung zwischen beutschen und malichen ganben zu vermitteln, ohne bag barum je fein acht beutscher Charafter gelitten hatte. Seit unvorbenklichen Zeiten mar es ber Sit eines Bisthums, welches zwar weber bas größte noch reichste an ber großen "Pfaffengasse", bem Rheine mar, wohl aber ben Ruf bes luftigsten trug. Un diefes lehnte fich ein ftolges Domkapitel, zwei andere Chorherrenstifte und zahlreiche Klöster beider Geschlechter, Augustiner, Cisterzienser, Franciscaner und Dominicaner, zulest, um die weiblichen nicht zu nennen, die schweigsamen Karthäuser jenseits des Rheins im Constanzer Bisthum; denn diesem gehörte die kleine Stadt an; der Fluß bildete die Gränze. Auch die geistelichen Nitterorden hatten die Stadt nicht verschmäht, sondern Joshanniter und Deutschordensherrn an den schönsten Punkten, am Ufer des Rheins, ihren Wohnsitz aufgeschlagen.

Aber Bischof und Pfaffen hatten die friegerische Tüchtigkeit und bie freie Entwicklung ber Stadt nicht aufgehalten, sonbern vielmehr geförbert. Ein waffenkundiger Abel tummelte sich in berselben in Bern und oft veranstalteten benachbarte Fürsten Ernst und Scherz. Und wie fast überall gerade in den bischöflichen hier Turniere. Stäbten, hatte sich auch in Basel früh die Burgerschaft durch Thatigteit und Unabhangigfeitefinn hervorgethan. Gin lebhafter Sandel nach Norden und Suden und blubende Gewerbe verbreiteten Wohl= ftanb, und gaben bem Burger bas Bewußtsein feiner Bebeutung. Rablreiche Fehben, in benen er unter ben Bannern ber nach und nach entstandenen Runfte, aber geführt von den noch fast ausschlieglich aus ben Rittergeschlechtern genommenen Burgermeistern auszog, gaben ihm Baffentuchtigkeit und Zuversicht im Rampfe, bie natur= lich ihre Rudwirfung auf die ftaatlichen Berhaltniffe haben mußten. Es ift nicht unfere Aufgabe, hier nachzuweisen, wie die Stadt, feit Ertheilung der Handfeste durch den Bischof um 1260, ein Recht nach bem andern an fich jog und allmälig ein fleines Bebiet erwarb. Benug, fie nahm um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts als "freie Stadt" faft bie Stellung eines unabhängigen Bemeinwesens An der Spite ftanden ber Burgermeifter, aus ben Rittergeschlechtern gewählt, und ber Oberstzunftmeifter, aus ben fogenannten Achtburgern, bem städtischen Batriziate, mit bem Rathe, ber gum fleinern Theile aus Rittern (4) und Achtburgern (8), jum größern aus ben Runften (30) beftellt mar. Er gahlte, Burgermeifter und Oberstaunftmeister mitgerechnet, vier und vierzig Mitglieber. Nicht immer, aber boch sehr häusig wurde mit dem neuen auch der vorjährige, sogenannte "alte" Rath versammelt, so daß die "beiden
Räthe" schon eine sehr zahlreiche für Erledigung der Geschäfte nicht
eben geeignete Behörde bildeten. Daher fängt etwa seit der Mitte
des fünfzehnten Jahrhunderts ein kleinerer Ausschuß, die "Dreizehner",
an die lausenden Geschäfte zu leiten. Den großen Rath, der verhältnißmäßig selten berusen wurde, bildeten die sogenannten "Sechser",
das heißt die Versammlung von je sechs Vertretern der fünfzehn
Zünste. Alte und neue Sechser zusammen zählten also hundert und
achtzig Mitglieder. Der Bischos führte troß alledem immer den
Titel: unser Herr von Basel, dominus noster Basiliensis, bezog
noch die kurz vor der Reformation jährlich einen Zinspfennig von
jedem Hause oder jeder Haushaltung und wurde nach seiner Erwählung
seierlich empfangen und ihm eine Art von Huldigung dargebracht.

Aber nicht allein das bürgerliche Leben entwickelte sich in reicher Fülle, auch an geistiger Regsamkeit scheint Basel wenigen Städten diesseits der Alpen nachgestanden zu haben, natürlich im Geiste jener Zeit zumeist im Anschlusse an die Kirche ober auch im Gegensatz zu berselben. Wie einst einer der großen Meister der Scholastik Albertus Magnus den Chor der Predigerkirche eingeweiht hatte, so scheint die Tradition seines speculativen Geistes in dem Kloster der Prediger nie ganz ausgegangen zu sein. Der Gegensatz zu den mit ihrer mächtigen, himmelanstrebenden Kirche in besonderer Gunst bei Hohen und Niedern stehenden Franciscanern führte zu Wetteiser und manchen tief in die Geschichte der Stadt eingreisenden Streitigkeiten, und unter beiden Conventen begegnen uns wiederholt nicht nur Männer, die sich durch Glaubenseiser und Ketzerversolgung — waren ja ursprünglich die Orden dasur gestistet — auszeichneten, sondern auch solche, die als tüchtige Prediger Ruhm gewannen und

<sup>1)</sup> Bgl. Fechter, Topographie von Basel, in Basel im vierzehnten Jahrhundert S. 126.

großen Zulauf hatten. War doch Otto von Bassau im vierzehnten Jahrhundert Lesemeister ber Franciscaner, Dr. Johannes Riber zwischen 1430 und 1440 Prior ber Dominicaner,2) und im Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts wird ber Dominicaner Johannes Mülberg als gewaltiger und fast reformatorischer Ranzelredner geschilbert, ber mit Ernst und Gifer nicht nur in Predigten, sondern auch in Disputationen Gebrechen und Lafter ber Zeit angriff und gegen das Unwesen ber Beginen und ihrer geiftlichen und weltlichen Freunde mit Erfolg auftrat.3) Während aber dieses Treiben der Orden und die Thatigkeit ihrer Prediger, wenn auch oft gur Mystik hinneigend und gegen die Entartung der Kirche ankampfend, boch formell innerhalb ihrer Schranten blieb, begegnen wir andrerseits einem burchaus außerhalb ber Rirche ftehenben praktifchen Mpfticismus, ber geheimnigvoll weithin verzweigt feinen Mittelpunkt in dem Basler Raufmanne Nicolaus zum golbenen Ringe, gewöhnlich Nicolans von Bafel genannt, batte.4) Er mufte feine Retereien in hohem Alter (1383) ju Ihon auf bem Scheiterhaufen bugen, aber ber Beift und die Lehre ber Gottesfreunde wirtte ohne Zweifel auch nach seinem Tobe fort, wie sich überhaupt eine Reigung zu theologisch=biblischen Forschungen unter Laien schon vor ber Reformation in Bafel gezeigt hat. 5)

Benn so bie kirchlichstheologische Gelehrsamkeit eine rege Thatigsteit entfaltete, so beweisen die Namen der Basler Dichter Konrad von Burzburg und Balther von Klingen, daß auch die Ritterpoesie hier ihre Pflege gefunden hatte. Und daß auch in andern Zweisen des Biffens Basel nicht zurückgeblieben war, ließe sich leicht

<sup>2)</sup> Badernagel, Gefch. b. beutschen Litteratur S. 338. 340.

<sup>3)</sup> Oche, Geschichte ber Stadt und Landschaft Basel III. S. 28. 29.

<sup>2)</sup> Rarl Schmid, Ricolaus von Basel und die Gottesfreunde, in Basel im vierzehnten Jahrhundert, S. 253 ff.

<sup>5)</sup> Ob ber vom Concilium als Reter verurtheilte Nicolaus von Bulbeftorf, auch ein Laie, mit ben Gottesfreunden irgend im Zusammenhang ftand ift mir unbekannt. Bgl. Ochs III. S. 487. Wurftifen I. S. 430 Ausg. v. 1765.

nachweisen. Wir erinnern nur noch an den Doctor des geistlichen Rechtes Heinrich von Beinheim, dessen Gelehrsamkeit bei den Bätern des Conciliums Anerkennung fand. Seine Chronik ist eine Hauptsquelle unserer Geschichte.

Einen gang befonderen Glang und über die gange Chriftenheit verbreiteten Ruf brachte nun ber Stadt bas große Concilium, bas fie von 1431-1448, siebzehn Jahre lang in ihren Mauern verfammelt fah. hatte junachft ihre Lage nabe ben Granzen ber ger= manischen, gallischen und italischen Nationen ihre Wahl veranlakt, jo waren doch offenbar auch ihre sonstigen Borzüge nicht wenig mit in's Gewicht gefallen. Der lebhafte Sandelsverkehr und bie fruchtbare Umgebung ließen die Berbeischaffung der nöthigen Bedürfnisse leicht erscheinen. Die erprobte Zuverlässigkeit und Mannhaftigkeit ihrer Bewohner gaben Burgichaft für die Sicherheit der beiligen Bersammlung, 6) bie fich vollständig zur Ehre ber Stadt bemahrte. Auch bie im Bangen gleichförmige und icone Bauart') und bequeme Einrichtung ber Säufer, woburch Bafel fich vor andern beutschen Stabten auszeichnete, boten einen behaglichen Aufenthalt bar. Meneas Splvius fand die Häuser ber Burger ungemein wohl eingetheilt und so zierlich und sauber gehalten, daß es in Florenz nicht besser fein tonnte. Er ruhmt besonders, daß fie jum großen Theil Barten, Bofe und Brunnen hatten, ein Borgug, beffen bekanntlich bei allen Beranderungen Bafel noch jest fich bis zu einem gemiffen Grabe erfreut. Selbst die Strafen findet der vielgereifte Staliener zwar nicht breit, aber auch nicht eng; die Stadt mar eben nach bem großen Erbbeben von 1356 als eine gang andere, neue, aus den Trummern hervorgegangen. An Groke vergleicht fie Aeneas Splvius mit Ferrara, doch sei sie von Ansehen schöner und vorzüglicher.8)

<sup>6)</sup> Viri boni esse quam videri malunt. Aeneas Sylv. Basil. descr.

<sup>7)</sup> Facies urbis quasi uno contextu edita, nova undique nec domus ulla vetustatem indicat. Derjeibe.

<sup>\*)</sup> At siquis Italus magnitudinem civitatis huius exquirat hanc Fer-

Diese Stadt war nun plotlich in ben Borbergrund ber Beschichte gestellt. Welches Leben brachten die hunderte frember Gafte aus allen Landern, die Cardinale, Erzbischöfe und Bischöfe, die Aebte und Doctoren mit ihrem zahlreichen Gefolge, bazu die zuund abgehenden Fürsten und herrn, unter ihnen ber Raiser felber. Welch ungewohnter Anblick, als auf bem Rheine die Gesandten ber bohmifchen Diffibenten erschienen, als fie in ihren Berbergen ihren eigenthumlichen Bottesbienft hielten und wochenlang mit den gelehrten Batern der Spnode disputierten. Dann die Abgeordneten der orientalischen Kirche, die Absetzung eines Babftes, die Wahl eines neuen und seine Einholung und Rronung. Die Bornehmen, Abel und Geiftlichkeit, mochten fich bes glanzenden Getreibes erfreuen, die Sandelund Gewerbetreibenden fanden reichen Berbienft, an Alle aber tamen eine Masse neuer Eindrucke und erweiterten ben Gesichtstreis; ber unabhangige Beift gegenüber bem romischen Stuhle konnte nicht spurlos vorüber gehen, die Belehrsamteit vieler Mitglieder ber Bersammlung, die reichen Bucherschäte, die manche mit fich führten und jum Theil ben Bibliotheten ber Rlöfter hinterließen, die bei ben Stalienern sich schon lebhaft geltend machende Bertrautheit mit dem classischen Alterthum, das Alles wirfte in unberechenbarer Beise zusammen. und nun bagmifchen noch bie Schreden bes Burcherfrieges, ber Unjug des Dauphins mit ben Armagnaken und die blutige Schlacht bei St. Jakob, bie Bafel vor bem größten Unglud bemahrte, vor dem Schicksal, in die Hände des Königs von Frankreich zu fallen und eine französische Brovinzialstadt zu werden. War nun zwar allerdings in den letten Jahren die von Babst Eugenius IV. verdammte Bersammlung von vielen Mitgliebern, besonders des hoben Clerus, verlaffen und fehr heruntergebracht worben, fo lägt fich doch leicht begreifen, dag ber Rath höchft befturzt murbe, als gegen Ende

rariae similem opinetur Pado adiacenti, politiorem tamen praestantioremque si faciem civitatis attendat. Derjelbe.

bes Jahres 1447 ber elende König Friedrich III. ihn aufforbern ließ, bem Concil bas fichere Geleit aufzukunden. Ein halbes Menfchenalter hatte man es in ben Mauern gehabt und jest follte man es felbft forticiden, und wieber in bie Reihe ber gewöhnlichen Stabte Es ichien mit ber Ehre ber Stadt unverträglich ju aurücktreten. Lange ftraubte man fich, bis zulett bie Drohung bes Raifers, alle Freiheiten au entziehen und Acht und Bann au verhängen, die einzelne Stadt zum Nachgeben zwang. Der Rath fab fich genothigt am 28. Juni 1448 bas Beleit aufzufunden. ) Im Juli ichieben bie noch anwesenben Berren ber Bersammlung. Mit schwerem Bergen mochten die fünfhundert Mann zu Rof und Fuß, die ihnen noch bis auf ben Sauenstein bas Geleit gegeben hatten, in die verobete Stadt zurücklehren. Der Bischof ließ des Conciliums Stuble im Münster, barauf man Segiones gehalten, die auch bei sechzehn Jahren bageftanden, hinwegthun, und bie Form, barin man bie Bullen gegossen, zerbrechen. 10) So war auch die lette außere Erinnerung an bie Rirchenversammlung entfernt. Auch die übrigen Greignisse maren nicht bazu angethan, die eingetretene Leere weniger fühlbar zu machen. Die Feinbschaft bes benachbarten öfterreichischen Abels brachte Unsicherheit bis unmittelbar vor die Thore der Stadt, wofür die glückliche Eroberung und Berftörung mehrerer Schlöffer beffelben taum genügenden Erfat gab. Go barf es uns nicht munbern, bag wir auf Klagen über Abnahme an Leuten und Bermögen, an Bauten und Rutungen ftogen!1) und bag man auf Mittel und Wege fann, ber fintenden Stadt ju Bulfe ju tommen.

Da trat zehn Jahre nach ber Entfernung bes Conciliums ein Ereigniß ein, welches die Stadt mit Freude und Hoffnung erfüllte.

<sup>9)</sup> De omnibus supra dictis ita actis Magister civium et consulatus, necnon et tota civitas Basiliensis plurimum doluerunt et supra modum, contristati fuerunt. Aus dem Rathsbuche dei Ochs III. S. 523.

<sup>10)</sup> Burftifen I. S. 437.

<sup>11)</sup> Bgl. Das IV. E. 59.

Aeneas Sylvius Piccolomini war am 18. August 1458 jum Pabste erwählt und als Bius II. mit ber breifachen Krone geschmuckt worden. Bohl erinnerten fich die Basler noch des gewandten, gelehrten und feingebildeten Mannes, der einst mit Gifer und Talent die Rechte und Freiheiten des Conciliums verfochten hatte. Wenig mochten fie beachtet haben, welche Wege er später eingeschlagen hatte. Auch ihm hatte es in Bafel wohlgefallen. Er hatte wiederholt ben Bürgern reichliches Lob gespendet und in jener oben benutten Beschreibung ber Stadt in einem Briefe an ben Cardinal Julianus von St. Angelo ihr ein freundliches Denkmal gestiftet. Der Rath beeilte sich baber. ihm brieflich zu seiner Erhebung Gluck zu wünschen und als biefe Gratulation "vaft wol und gnediclich" aufgenommen murde, beschloß man auch munblich ihn burch eine Botschaft zu begruffen und, ba seine Heiligkeit guten Willen zu ber Stadt habe, ihm verschiedene Buniche borzulegen. Recht bezeichnend und naiv fteht die Bitte voran, wenn feine Beiligkeit ein allgemeines Concilium berufen wollte, fo mochte fie es wieber in Bafel versammeln, die Stadt werbe für daffelbe thun, mas in ihren Kräften stehe. Was der beilige Bater seinen lieben Freunden von Basel barauf geantwortet hat, wird nicht Wenn ihm die Bitte wirklich vorgetragen murbe, wird es an einer feinen Form ber Ablehnung nicht gefehlt haben. Bekanntlich verbammte Babft Bius II. auf's icharffte, mas einft Aeneas Syl= vius über bas Berhältniß der Concilien jum Pabste behauptet hatte.

Unter ben Punkten, die bei Gelegenheit der Beglückwünschung von Seiten der Stadt könnten zur Sprache gebracht werden, sinden wir nun auch die Errichtung einer Universität erwähnt mit folgenden Worten: Wollte man irgend gedenken, eine hohe Schule hier zu haben, so möchte das leichter jest als zu andern Zeiten erworben werden. Dadurch möchte die Stadt, da sie allen Landen wohlgelegen, wohl wieder aufgehen. 12)

Die Fassung biefes Punktes läßt vermuthen, dag ber Gebante,

<sup>12) 3</sup>ch entnehme bas einem leiber undatierten Blatte im Staatsarchiv von

eine hohe Schule zu stiften, tein ganz neuer, sonbern schon zwor angeregt und besprochen war, und diese Bermuthung scheint durch einen Blick auf die damaligen Einrichtungen für gelehrte Bildung und das wissenschaftliche Treiben in Basel, so mangelhaft wir auch barüber unterrichtet sind, eher bestätigt, als widerlegt zu werden.

Aeneas Sylvius läßt freilich die Wissenschaft jemer Zeit in Basel auf keiner hohen Stufe erscheinen. "Um Wissenschaften," sagt er, "kummern sie sich nicht und um die Kenntniß der heidnischen Schriften, so daß sie weder den Sicero noch einen andern Redner auch nur dem Namen nach kennen. Auch der Dichter Werke verlangen sie nicht, nur mit Grammatik und Dialektik geben sie sich ab. Es pstegen viele aus den umliegenden Orten zu kommen, welche ihren Lebensunterhalt meist aus Almosen ziehen. Denen wird auf öffentsliche Kosten ein Lehrer gegeben, damit sie Grammatik, Logik und Dialektik erlernen. Das sind die Grammatiker, welche wir danu in Italien um Almosen bitten sehen und von denen die Meisten an der römischen Eurie bei Prälaten Dienste thun, indem sie auf Pfründen warten, von denen sie dann zuletzt im Baterland leben." Wir wollen hier nicht im Einzelnen untersuchen, wie weit der Be-

ber Hand des damaligen Stadtschreibers Mgr. Konrad Klinlin, es beginnt: "Rachbem unser heiliger vatter der Babst guten willen zu der Stat het, were der Stat erlich siner heiligkeit durch jemand milntlich lassen glück wünschen, als das vormols durch geschrifft bescheen, das nu von siner heiligkeit vast wol und gnediclich uffgenommen worden ist und sich damit zu siner heiligkeit wolgesallen ze erbieten als sich gebürt.

Item ob man an fin heiligkeit durch hemand der dazu touglich were kommen lassen wolke, were Sache dz sin heilikeit ehn gemehn Concilium besambnen wurde, so verre denn das siner heilikeit gesellig sin wolke her gen Basel solich Concilium ze legen, was denn ein Stat guts dazu getun kounde damit das nach nottursst in allen uns möglichen Sachen versorget wurde, dz man des gutwillig sin wolke." Dann nach mehrern andern Punkten zuleht: "Item wolke man liezit gedenden ehn hohe schule hie ze haben, möchte lichter het denn zu anderen ziten erworben werden, dadurch die Stat nachdem sy allen lannden wol gelegen ist, wol wider ufsgan möchte."

richt genau ift. Ueber die Hauptsache, nämlich Unkenntnig ber romischen Litteratur, burfen wir uns nicht wundern, diese war im Mittelalter bekanntlich faft gang in Bergeffenheit gekommen. seit verhältnigmäßig kurzer Zeit hatten ausgezeichnete Beister fie in Italien wieder zur Geltung gebracht. Nörblich der Alpen war felbst auf Universitäten die Beschäftigung bamit noch sehr gering. Scholaftit bilbete überall noch ben Mittelpunkt und bie Summe bes gelehrten Lebens, das heißt eben die Beschäftigung mit Logit und Dialektik und als Borftufe gieng ihr die Grammatik voran. nun in Basel für biefen Unterricht gesorgt mar, sagt nicht nur Aeneas Splvius, sondern wissen wir sonft und nicht nur burch einen Schulmeifter, fonbern burch eine gange Reihe von Schulen. So hatte bas Domftift feine Domfcule, und andere Schulen maren mit ben Stiften von St. Leonhard und St. Beter, mit bem Rlofter ber Dominicaner und mit der Pfarrfirche zu St. Theodor in der kleinen Stadt verbunden. 13) Bermögliche Schuler gahlten ein gemiffes Schulgeld, für arme gab es eine Anzahl von Freipläten. An den Lohn ber Schulmeifter, wenigftens einiger, gab bie Stadt Beifteuern. Die Schule des Domstiftes und ber Dominicaner maren besonders gur Bildung von Beiftlichen beftimmt, und ertheilten baber einen verhaltnißmägig höhern Unterricht. Es fann uns bas besonbers von den Dominicanern nicht wundern, beren Klofter wir icon oben als ben Sit einer nicht verächtlichen Belehrsamkeit bezeichnet haben.

Wir können aber nachweisen, daß das wissenschaftliche Leben in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts noch über die gewöhnslichen Schulen hinausgieng. Denn wir erfahren aus einer zufällig erhaltenen Nachricht, daß im Jahre 1450 hier öffentliche Disputationen unter Leitung eines Licentiaten des geistlichen Rechts gehalten wurden und zwar nicht zum erstenmal. Dieser Licentiat war Peter

<sup>18)</sup> Bgl. Fechter, Topographie von Basel, in Basel im vierzehnten Jahrhundert S. 16. 70. 94. 126. 140.

von Andlo 14), ein Belehrter ben wir bei ber Stiftung ber Univerfitat und in ihren zwei erften Jahrzehnten unter ihren thatigften und tuchtigften Forberern und Bertretern finden werben. Eröffnungerede ju einem folden Acte fpricht er fein Bedauern darüber aus, daß die Disputationen in Abnahme gekommen seien und daß bie Fulle gelehrter Manner, welche die Stadt zierten, in Unthätigfeit blieben, Manner, welche nach ben grundlichsten Studien auf ben berühmteften Universitäten ben Lohn ihrer Anftrengungen erhalten hatten. 16) Alfo ichon früher maren Disputationen üblich gewesen. Worauf fie sich bezogen, wird uns nicht gesagt. Beter von Andlo ein Rechtsgelehrter mar, darf man bei ber von ihm geleiteten wohl an Fragen bes tanonischen Rechtes benten, über bie vielleicht gerade burch bas Concilium manche Zweifel angeregt waren. Wenn aber folche gehalten worben, fo ift um fo mahrscheinlicher, bag philosophische Disputationen vorlamen. Etwas an-

<sup>14)</sup> Ich schreibe biefen mit den Anfängen unserer Universität vielsach verbundenen Namen wie er damals durchgängig geschrieben ward. Jeht schreibt sich die Familie Andlaw, gesprochen wird der Name Andlau.

<sup>15) 3</sup>ch verbante diese Rotig ber Gefälligkeit bes herrn Conrectors Dr. Rechter, ber fie einem ihm von herrn Archivar Schueller in Lugern mitgetheilten Manuscript entnommen hat. Dort steht fol. 109. b. Arenga sive oratio in exordio disputationis publice per me Petrum de Andlo in decretis licentiatum Basilee celebrate anno MCCCC in profesto beati Laurentii Martiris. Der Sprechende redet die Anwesenden an: Celeberrimi patres und jagt unter anderem: Cum enim augustalis hec et egregia civitas literatis simorum virorum copia non minime floreat, qui post sua exactissima hec studia florentissimis generalium studiorum gymnasiis laborum suorum receperunt palmam indigna res plerisque visa est eos nunc otio emarcescere, qui non modo hanc urbem famosissimam verum etiam sacrum generale concilium dum hic sua vigeret virtute non mediocriter illustraverunt. Dolebant alii actus scolasticos sie in desuetudinem abiisse quod ex omni litterato ordine nullus iam pene reperiretur qui huiusmodi laudabiles palestras ingeniorum quidem conflictum dignaretur renovare. Den Schluß bilbet die Aufforderung: Surgat nunc bone indolis adolescens... dubia... dominationibus vestris pro sua modestia proponat.

berer Art, von unmittelbar praktischem Zwede, waren die oben angeführten Disputationen des Johannes Mülberg, während wir hier eigentliche Schulacte, Geistesübungen haben.

Unter folden Umftanden mochte es gelehrten Mannern icheinen. als ob zu einer hohen Schule der Stoff da ware und nicht viel anderes fehle, ale daß die vielen gelehrten Manner zu einer Corporation zusammentraten und, was bamale nur pabstliche Gnabe geben tonnte, das Privilegium erhielten, atademifche Grabe ju ertheilen. Bon solchen Mannern ift ohne Zweifel ber erfte Gebanke an bie Errichtung einer Universität ausgegangen. Daß er gunftige Aufnahme auch bei Nichtgelehrten fand, bazu mochte, neben bem erwachten geistigen Leben überhaupt und der Achtung vor der Biffenschaft, bie Hoffnung mitwirken, baburch ber gefuntenen Stadt wieber auf-Ber freilich zuerst ben Blan angeregt hat, vermögen mir nicht mehr zu fagen, es findet fich teine Andeutung barüber und ift vielleicht auch gar nicht einem Einzelnen beizuschreiben. wir aber die als die Urheber betrachten durfen, welche bei ber Grunbung und erften Einrichtung fich besonders thatig zeigten, so haben wohl, wie sich aus bem folgenden ergeben wird, vorzüglich der eifrige Bürgermeifter Sans von Flachsland, ber ichon genannte Beter von Andlo, ber fluge und unermubliche Stadtichreiber Mgr. Ronrad Runlin und vielleicht ber wenige Monate nach ber Eröffnung ber Anftalt verftorbene Dr. Beinrich von Beinheim barauf Anspruch.

Nachbem einmal ber Gebanke angeregt war, wurde er mit einer bemerkenswerthen Energie und Schnelligkeit burchgeführt, welche auffallend abstechen gegen die Langsamkeit, mit der bei einigen andern Universitäten jener Zeit der Stiftungsbulle die Ausführung derselben folgte.

### Die Grundung der Universität.

alb nach ber Erhebung Bius des Zweiten auf den pähstlichen Stuhl war also der Gedanke, sich um eine Universität zu bewerben, in ernsthafte Anregung dei den Behörden gekommen, vielleicht noch am Ende des Jahres 1458. Wann ein bestimmter Beschluß darüber gefaßt wurde, habe ich nicht sinden können. Man scheint aber sür angemessen gehalten zu haben, zunächst einen Gesandten nur zu mündlicher Beglückwünschung an den Pahst zu schieden, und nicht gleich die besprochenen Wünsche, wenigstens nicht gleich alle, vor ihn zu bringen. Im Sommer 1459 gieng der Bürgermeister Hans von Flachsland i an den pähstlichen Hof nach Mantua, wo Pins II. damals einen Fürstencongreß zur Berathung des Krieges gegen die Türken versammelt hatte. Bei seiner Rücksehr berichtete er, daß der heilige Bater außerordentlich freundlich gegen die Stadt gesinnt

<sup>1)</sup> Johannes ober, wie er deutsch immer genamt wird, Hans von Flachsland, Ritter, war damals abwechselnd mit Hans von Bärensels Bürgermeister. Er war es 1458 auf 1459. Da der Wechsel gegen Eude Juni, am Sonntag vor dem Iohannestag statt sand, ist er vielleicht als Bürgermeister von Basel abgegangen ohne Zweisel aber als Altbürgermeister zurückgelehrt. Denn nach dem vom 20. August datierten Creditiv sür den Stadtschreiber, scheint er damals erst kürzlich zurückgekehrt gewesen zu sein. Wann er hingereist habe ich nirgends gesunden.

sei und sich gleichsam als beren Bürger betrachte, ber er alles Gute Jest murbe ber Stadtidreiber Meifter Ronrad ermeisen werbe. Runlin nach Mantua geschickt, um bem Babit verschiebene Bitten vorzutragen. Sein Beglaubigungsschreiben ift vom 20. August batiert.2) Um feine Beschäfte um fo erfolgreicher betreiben zu konnen, erhielt er zugleich Empfehlungsbriefe an zwei wohlwollende Freunde der Stadt, an Herrn Rubolf von Rubesheim, Dombecan von Worms und pabstlichen Referendarius und an Johannes Wernher von Flachsland, Dombecan von Basel und Kammerherrn (cubicularius) bes Babites, ben Bruber bes Bürgermeifters. Die guten Dienste ber beiden Pralaten werben wiederholt gerühmt. So wohl empfohlen legte benn Kunlin im Namen ber Stadt bem Babfte bie Bitte vor, er moge berfelben bas Privilegium geben, eine Universität zu errichten und biefe nach bem Mufter berjenigen zu Bologna einzurichten. Rum Rangler moge er ben Bifchof von Bafel ernennen. Dabei wurden bie Borguge ber Stadt, die bem heiligen Bater mohlbekannt feien, besonders auch die Lage nahe an den Granzen verschiedener Bolfer hervorgehoben 3). Die Bitte murbe gnabig aufgenommen und ber Stadtichreiber brachte bie Bewilligung bes Babites an ben Rath jurud, ohne daß indeffen icon eine formliche Bulle ausgefertigt mar.

Der Rath jog nun ben Gegenstand nochmals in reifliche Bestrachtung. Mit großer Umsicht wurden die Gründe für und wiber

<sup>2)</sup> Das Beglaubigungsschreiben an ben Pabst sowost, als die beiden Empfehlungsbriefe stehen im Concept im sogenannten Misswenduch des Staatsarchivs. Im erstern sindet sich eine kurze Rachricht über die Relation, die Hans von Flachsland erstattet hatte und über deren freudige Aufnahme im Rath.

<sup>8)</sup> Das Concept der Supplication die Rünlin- vorlegte findet. sich auf einem Blatte im Staatsarchive R. II. A. und ist in den Beilagen abgebruckt. Es ist zu bemerken, daß die Stadt die Privilegien von Bologna und den Bischof zum Kanzler wünschte, wovon sich übrigens auch sonst Andertungen sinden. Das Concept trägt kein Datum wohl aber ein vorangehendes und ein nachsolgendes six zwei andere Supplicationen, beide Mantue IV Idus Septembris.

erwogen 4). Schon früher war aus ber Mitte bes Raths eine Commission hiefür niedergesetzt worden.5) Aber damit begnügte man sich nicht. Nach dem löblichen Gebrauche jener Zeit, über wichtige Fragen auch Sachverständige außerhalb den Behörden zu befragen, ließ man, nachdem sich mancherlei Reden "uff und abe" begeben hatten, etliche Gelehrte, die auf allerhand hohen Schulen gestanden hatten, kommen, um ihren Nath zu ertheilen. Ihre Meinung gieng zunächst dahin, daß man die pähstliche Freiheit und Begnadigung nicht verachten dürse, da das der Pahst für eine "Bersschmähung" ansehen würde. Zugleich sagten sie, "daß die Stadt Basel jeweisen in hohen Ehren und Weisheit hergesommen wäre und von Jedermann in der Ferne und in der Nähe dafür gehalten

<sup>4)</sup> Ich folge hier hauptsächlich ben Auszugen die Ochs IV. S. 55 ff. aus einer sogenannten Deputatenhandschrift (b. h. einer aus dem ehemals getrennten Archiv für das Rirchen- und Schulwefen) giebt. Es war das ein "Rathschlag" bes Rathes für Antrage an die Sechfer (ben großen Rath) von der Hand bes Stadtschreibers R. Klinlin, ohne Datum. Der Inhalt, namentlich ber Schluß ber Schrift zeigt nun gwar, bag fie bedeutend fodter, erft nach Empfang ber Bullen, etwa im Kebruar ober März 1460 abgefaßt war und Anträge über die befinitive Eröffnung der Universität motivierte, aber es ist babei Alles was in der Sache geschehen war zusammengefaßt. Daß speciell die darin erwähnte Consultation der Gelehrten gleich anfangs, noch bor Empfang ber erften Bulle flattfand, ergiebt fich aus dem Definungsbuche (einem fehr unregelmäßig geführten Notizenbuch über die Rathsverhandlungen) fol. 88. a wo es heißt, man solle die Expedition der Bulle betreiben, und bann fortgefahren wird: insuper ex commissione consulatus habitis consiliis doctorum de ordinacione huiusmodi studii etc. Gelehrten werben nicht genannt, aber ich vermuthe bag Beinrich von Beinheim barunter war, von dem ein unterschriebenes Gutachten über Roften und Einrichtung vorhanden ift, und Beter von Andlo, von deffen Sand ein ununterschriebenes Gutachten an fein scheint. Ein brittes, sehr umfichtiges, hat leider auch teine Unterschrift. Rach bem Ausbrud, man wolle Gelehrte "befenden" bei Ochs, darf man vielleicht auch an Auswärtige benten. Jenes von Ochs angeführte Document ift leiber bis iett trot aller Bemilhung auf bem Staatsarchiv nicht zu finden gewesen und ich bin daher auf seine Auszüge beschränkt. Hingegen habe ich mehrere andere hiehergehörige Bapiere bemuten konnen, die ihm unbefannt geblieben zu fein icheinen.

<sup>5)</sup> Das ergiebt sich aus dem Oeffnungsbuch fol. 83. b. 1459 Lune ante assumpcionis. "Botten um der Schule wegen."

Sie wiesen barauf bin, bag wenn hier eine Universität fei, Stabte und Fürsten um Rath hieher schiden wurden, bag biejenigen, welche hier ftubiert haben wurden, ber Stadt anhänglich bleiben und geneigt fein wurden, ihr "Liebe und Tugend" zu erweisen. Betreff eines Sauptbedenkens, ber Roften, bemertten fie, bag bie Studenten eine mertliche Summe Belbes in Umlauf bringen muften : jeder muffe im Durchschnitt zwanzig Gulben im Rahre haben, bas werbe auf fünfhundert jahrlich zehntausend Gulben machen, tausend aber zwanzigtausend. Auch wurde die hohe Schule manche Leute nachziehen, die bier ihren Aufenthalt nehmen wurden. erforderlichen Roften wurden auch fo groß nicht fein, als Manche meinten. Für gebn Lesemeister, die vorerst genügen möchten, murben sie sechshundert Gulben ausmachen. Man brauchte anfangs keinen Lehrer in den kaiserlichen Rechten (im ius civile) und in ber Poetit.6) Was bann bie von Manchen gehegte. Furcht vor

Item pro primo sufficiet unus theologus una cum domino Jo. Kriitzero, qui esset salariatus, cui darentur LXXX fl. cum illis concurrent alii legere appetentes.

Item tres Juriste, quorum ordinario (Ochs S. 74 fassa) ordinacio) LXXX, decretiste L et (Ochs fassa) Sexiste LX fl. cum aliis concurrent(ibus.)

Item uni legiste cum concurrentibus extraordinarie LX fl.

Item uno medico LX fl.

Item sex Artiste cuilibet XXX fl.

Item pedello XX fl. ad accidencia sua. S(umma) VI° minus X fl. Hier find also 12 Lesemeister angenommen, die Kosten aber doch nur auf 590 fl. angeschlagen. Och S. 74 hat die Stelle nicht nur wiederholt salsche gelesen sondern auch in der Anmertung mehrsach irrig erklärt, indem er unter Anderm in den concurrentidus extraordinarie Accidentien sindet. — In dem

<sup>6)</sup> So bei Ochs nach jenem Rathichlag S. 58. Im Deffmungsbuch fol. 88. a. heißt es bagegen: Item ex commissione consulatus habitis consiliis doctorum de ordinacione huius modi studii compertum est illud ab inicio cum paucis magistris et doctoribus posse inchoari, ut expense leviores pro principio essent, donec videatur augmentum suppositorum et hi in numero totali usque ad XII personas constarent citra VI<sup>c</sup> fl.

Migbrauch ber Privilegien und Untreue im Kriege betreffe, so sei bem burch angemessene Berordnungen zuvorzukommen. Sehr schn schlossen bie Gelehrten mit folgender Betrachtung:

"Wie wohl in allen Sachen, die für's Künftige Gutes und Arges auf sich tragen, des Guten eine starke Hoffnung, und auch hingegen das Arge nicht unbillig zu fürchten sei, so gehöre doch jeder tapfern Regierung die Eigenschaft zu, daß man kein Gutes, und besonders ein so großes, löbliches, göttliches und gemeiner Christenheit tröstliches Gut, um keinerlei zaghafter und menschlicher Furcht willen, unterwegen lassen, sondern ihm mit der Hülse Gottes, redlich nachgehen, und alles was widerwärtiges darin fallen möchte, mit guten Ordnungen und Satungen, mit tapferer Handhabung derselben, nach menschlicher Möglichkeit versorgen und abkehren solle. Denn wenn dieses nicht vom Ansang allen Regierungen gehalten worden wäre, sondern allwege die menschliche Furcht vor dem Argen die Krast guter Zuversicht und Hoffnung verdrängt hätte, so wäre nie einige namhafte Sache vorgenommen noch zu Ende gebracht worden."

Die Gründe versehlten ihren Eindruck nicht. Die von ängstlichen Leuten erhobenen Schwierigkeiten wurden auch im Rath mit Erfolg bestritten. Gegenüber den Besorgnissen wegen der Kosten getröstete man sich der Aussicht auf den Nutzen, der den Handelund Gewerbetreibenden zukommen werde. Man wies darauf hin, wie man Jahre lang in andern Dingen große Ausslagen gehabt

oben angesührten Gutachten von Heinrich von Beinheim sind 14 Lehrer angenommen und die Kosten auf 13 — 1400 st. veranschlagt. Doch meint auch Beinheim, daß man es silr den Ansang mit weniger thun und mit 700 st. ausreichen könne. Das andere Gutachten ohne Unterschrift hat dagegen eine großartigere Einrichtung im Auge und schätzt die Kosten auf 3000 st. "ad primum dico quod non potestis erigere unam elegantem universitatem, nisi annatim exponere habeatis tria milia florenorum"; das vermuthlich von Beter von Andlo herrührende Gutachten ist in der Zahl der auszustellenden Lehrer bescheiden, giebt aber keinen Kostenüberschlag.

habe, die am Ende denn doch allgemein als Gewinn für die Stadt feien anerkannt worben. Gegenüber der Angst vor den Privilegien und Bugellosigkeiten ber Studenten erinnerte man fich, bag mahrend bes Conciliums folche Ordnung und Regiment gehalten worden fei, daß sich dessen manniglich von der Stadt gerühmt habe und dermalen noch aus allen Landen Jebermann Reigung und guten Willen zu ihr habe. Und obgleich die Fremden damals auch Freiheit von Abgaben beim Ginkaufe gehabt hatten, sei nichts destoweniger ber Ertrag ber Umgelber und anderer Gefälle beträchtlich geftiegen. Es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob es nicht nothig sein werde, nach den pabstlichen Privilegien auch noch die kaiserliche Bestätigung Das wiberlegte man bamit, bag bie pabstliche Gewalt zu erwerben. Schulen ju ftiften und zu geben, die fo alt fei ale niemand "fürbenten" möge, über ber faiferlichen Gewalt ftehe. Auch das Ehrgefühl und felbft die gewerbliche Giferfucht gegenüber bem benachbarten kleinern Freiburg wurden mit Geschick in Anspruch genommen. Schon 1455 hatte Pabst Calixtus III. durch eine Bulle die Errichtung einer Universität daselbst gestattet und 1457 Erzherzog Albrecht ben eigentlichen Stiftungsbrief erlaffen. Aber bie Eröffnung verzog fich bis zum 26. April 1460. Sollte nun, fagten bie Förberer ber hohen Schule in Basel, badurch daß man die Sache hier fallen ließe, bie Schule in Freiburg Fortgang gewinnen, fo wurben Leute von hier vielleicht hinabziehen und Speise und Rost mehr babin als hie-Bas Nugens bas bann bem feilen Rauf und her geführt merben. ben Stadtzöllen, Umgelbern, Steuern und Bevölkerung bringen burfte, liege am Tage. Wie "ehrlich" es uns auch moge zugemessen werben, daß eine Stadt Freiburg ein solches Kleinod werther schätzte als wir und mächtiger sein sollte als die Stadt Basel es zu vollführen, moge Jebermann leicht einsehen. Man hoffte, wie es scheint, burch schleunige Errichtung der hiefigen Universität die der Freiburgifchen zu hintertreiben und befürchtete andrerseite, daß von Seite ber öfterreichischen Regierung ber hiefigen Binberniffe murben in den Weg gelegt werben. Denn in ben bem Burgermeifter Sans von

Flachsland bei seiner zweiten Reise nach Mantua mitgegebenen Instructionen heißt es, wenn sich Irrungen von Seite Oesterreichs
erhöben, so solle er darauf ausmerksam machen, wie die österreichischen
Lande auf beiden Seiten des Rheins gelegen seien und daher eine
hohe Schule in Basel für dieselben nützlicher sei als eine in Freiburg. 7)

So wurde benn am Mittwoch nach Dionhsti (10. October) burch Boten und beibe Rathe einhellig erkannt, die pabstlichen Freisheiten der hohen Schule halb dankbarlich anzunehmen, die Bulle darüber aussertigen zu lassen und den Sachen ohne Säumniß weiter zum Besten nachzugehen. ) Demgemäß wurde unmittelbar darauf am 15. October ein Schreiben an den Pabst gerichtet. Es schildert mit lebendigen Farben die ungeheuere Freude (ingens letitia) mit der man die pähstliche Gnade vernommen habe. Ewig werden der Rame und die Wohlthaten Bius II. in der Erinnerung der Nachstommen fortleben. Am Schlusse wird gebeten, den Brief (die Bulle) über das Privilegium aussertigen und dem Domdecan Joh. Wernher von Flachsland übergeben zu wollen. ) Gleichzeitig wurde an diesen

<sup>7)</sup> Item würde üch ouch dheinerlei Irrunge begegnen unseres Herren von Oftereich halb von der Schule wegen zu Freiburg, dazu wißent Ir wol ze reden, dz der herschaft von Ofterrich sande uff beden sanden des Ryns eyn hohe Schule ze Basel nützer syn, denn. ob sy zu Friburg were, Allersey ursachen halb, als Ir die wol wißent. Bgl. auch Ochs IV. S. 63.

<sup>\*)</sup> Deffnungsbuch Fol. 91. a. Mercurii post dyonisii. Ochs IV. S. 54, ber Mercurii weggelassen hat, erklärt die "Boten" richtig als die Mitglieder einer zu diesem Geschäft besonders niedergeseten Commission, die spätern Deputaten. Bgl. oben S. 15 Anm. 5.

<sup>9)</sup> Das Concept des Briefs im Missienbuch. Ich hebe nur eine Stelle daraus hervor: Quo elevatis animis permoti iussimus nomen et beneficencias Sanctitatis vestre nobis impensas annalibus nostris ad eternam memoriam designari, ut omni evo Pii summi pontificis benignitas posterorum aspectibus pateat in erigenda auctore divino apud nos priviligiata generalis studii universitate et ab illorum memoria vestre Sanctitatis gloria exinde consequenda nunquam dilabatur.

ein Brief geschrieben, worin ihm vorerst für seine Bemühungen gedankt und er dann ersucht wird, für die Aussertigung der Bulle zu sorgen. Zu diesem Zwecke wurde ihm auch durch den Läuser, der die Briefe brachte, Heinrich Hohermut "unser Stat Kint" eine Summe Geldes zugestellt. Schließlich aber wird der Decan ersucht, darauf hinzuwirken, daß der Pabst etliche gute Kirchen oder Pfründen, sei es an den beiden Stiften (Domstift und St. Peter) oder sonst im Bisthum oder in Straßburg der Schule incorporiere, "umb dz die sachen besto dapferlicher zu ewiger gedechtniße unseres heiligen vatters, üwer und üweres stammen fürgenommen und beharret werden mögen". 10) Die Universität wird vom Rathe zu einer Ehrensache sur das Flachsländische Haus gemacht.

Da die Untoften der Anftalt die Hauptschwierigkeit ausmachten, war man jest nämlich bemüht, nach der Uebung jener Zeit, durch die Erwerbung einer Angahl von Pfründen die Stadt zu erleichtern. In der That konnten die Pfründen, mit denen damals bekanntlich ein allgemein anerkannter und vielfach gerügter Migbrauch getrieben wurde, nicht leicht würdiger verwendet werden, worauf auch ber Rath fehr nachbrudlich hinweift. Auch war man in Bafel nicht verlegen, eine fehr ftattliche Reihe von folchen Pfrunden jufammen zu ftellen, die für die Universität konnten angewiesen werden. Es liegen noch zwei nur unbedeutend von einander abweichende Berzeichnisse von mehr als zwanzig Brabenben vor, bie man zu biefem Zwede vorschlug. Sie reprasentirten ein Jahreseinkommen von ungefahr fechzehnhundert Gulben und hatten alfo für die Roften ber Anftalt auch nach einem ziemlich breit angelegten Magftabe reichlich genügt. Außer bem Domcapitel und dem Chorherrnftifte zu St. Beter in Bafel hatte man babei noch eine Anzahl Stifte bes Bisthums Bafel, als St. Urfit, Colmar, Thann, im Auge, schlug aber außerbem auch noch mehrere in den Bisthumern Conftanz, Laufanne und Strafburg vor. 11)

<sup>10)</sup> Das Concept des deutschen Briefes, datiert Freitag vor Galli im Missivenbuch.

<sup>11)</sup> Die beiben Berzeichniffe fleben binter zwei beutschen Concepten ber In-

Der Rath beschäftigte sich in mehreren Sitzungen mit der Sache. Er berieth sich auch mit den hiesigen Capiteln und zwar mit Erfolg, denn es gelang die Einwilligung des Domstiftes für die Incorporation zweier Canonicate zu gewinnen und des Stiftes zu St. Beter für die Incorporation der Probstei oder zweier Chorherrnstellen und einer Caplanei. Man legte jetzt auf die Erwerbung der Pfründen einen großen Nachdruck, ja machte sie geradezu zu einer Bedingung für die Errichtung der Universität, was nach dem vorhererwähnten enthussiaftischen Dankbriese an den Pabst etwas auffallen kann. Am dritten Tage vor Martini war noch einfach beschlossen worden, den Alts

firnctionen für hans von Flachsland bei feiner zweiten Reife, wovon fpäter noch die Rebe fein wird. Ich theile hier das eine davon mit.

Dis fint die pfrunde, die man begert der Schule juzeengnen.

In ecclesia Basiliensi quatuor prebende Canonicales que alias pro graduatis sunt deputate et a sede apostolica ad hoc confirmate preter officium predicature, quarum quelibet valet annis communibus LXXX fl. R.

Item prepositura seu due prebende Canonicales et Capellania ad altare beate Marie Magdalene in ecclesia sancti petri Basiliensi, quam habet dominus Marcus tecker, que prebende LX et Capellania similiter LX prepositura vero centum fl. R. important.

Item in ecclesia Constanciensi una prebenda Canonicalis que valet C. fl. R.

Item in ecclesia sancti Stephani Constanciensi una prebenda que valet LX fl. R.

In ecclesia sancti petri iunioris Argentinensi una prebenda que valet II o fl. R.

In ecclesia sancti Tome Argentinensi una prebenda que valet LXX fl. R. In ecclesia sanctorum felicis et Regule prepositure Turicensi una prebenda valet LXXX fl. R.

In monasterio Abbatissatus sanctorum felicis et Regule una prebenda que valet LX fl. Renenses, Ambe sunt Constanciensis dioc.

In ecclesia collegiata sancte verene in zurziaco Constanciensis dioc. una prebenda que valet L fl. R.

Item in ecclesia sancti Mauricii in Zofingen Constanciensis dioc. una prebenda valet LX fl. R.

Item in ecclesia sancti Michaelis in Werder Constanciensis dioc. una prebenda valet XL fl. R.

bürgermeister, ber, wie es scheint, schon wieder nach Mantua gegangen war, zu beauftragen, daß er die Pfründen erwerbe. 12) Am Samsstag nach Otmar (17. November) aber faßte der neue Rath den Bes

In ecclesia sancti Ursi Solodurensi Lausanensis dioc. una prebenda valet LX fl. R.

Item prepositura ecclesie sancti florencii haselacensis Argentinensis dioc. valet C fl. R. vel ad minus una prebenda ibidem que valet LX fl.

In ecclesia sancti Ursicini ad Sanctum ursicinum una prebenda valet XL fl.

In ecclesia sancti Teobaldi in Tannis una prebenda valet
L fl. R.

In ecclesia sancti Martini Columbariensi una prebenda valet L fl. R.

Item de collacione Abbatisse Monasterii Vallismasonis sunt Sex ecclesie parochiales, quarum quelibet valet communibus annis in portatis L fl. ultra porcionem vicarii illis deservientis, quarum rectores eciam sunt canonici in illo monasterio, raro tamen vel nunquam resident, unde reservatis congruis porcionibus illas ecclesias procurantibus et eciam loco canonicorum divinis in ipso monasterio interessentibus, residuum obvencionum ecclesiarum huiusmodi aut saltem trium ex ipsis, videlicet in Giltwiler in Senten et in Bornhoupten incorporentur dicte universitati. Nam aliunde redditus huiusmodi male deserviti transeunt in fumum sine fructu.

Item similiter ecclesia parochialis in hohenroder de collacione Abbatisse Monasteri sancte Crucis ad Sanctam Crucem valet deductis oneribus L fl. R. eciam petatur incorporari.

## S. summarum XVICXXX fl.

Das andere Berzeichnis weicht besonders darin ab, daß es anstatt der 4 Prübenden des Basler Domstistes, die sill Graduierte reserviert waren, nur zwei davon verlangt, was hineincorrigiert und offenbar das ist, worüber man sich mit dem Capitel geeinigt hatte. Ueberdies hat es am Ende noch eine Kirche in Helsertskilch und berechnet die Summe auf ungestähr 1600 st. Die 1630 st. des ersten Berzeichnisses stimmen mit den einzelnen Ansatzen nicht.

12) Torcia anto Martini LIX° ift aber erkennt dem Altburgermeister ze empfelben die angezeichnete pfrunde von dem Babst ze erwerben u. s. w. Deffnungsbuch fol. 91. a.

Basiliensis dioc.

omnes

folug, bemfelben bie Sachen wegen ber hohen Schule und ber Bfrunden ju empfehlen, wie fie ihm angegeben worben, und wenn er gefragt werbe, ob die Stadt der Sache nachgehen wolle, zu erklären, daß sie es thun und die Schule errichten werbe, wenn die Bfrunden diefer incorporiert murben, es mare benn, bag ihm vor Niclaustag etwas anderes berichtet wurde. 12) Erklart vielleicht die Abwesenheit bes eifrigen Forberers ber Sache, Sans von Flachsland, biese Wendung ober waren ungunstige Berichte von ihm eingegangen und bas Bange nur ein biplomatischer Runftgriff? Das lettere ift fehr mahrscheinlich und findet in den unten folgenden Inftructionen eine Beftatigung. Man hoffte wohl burch ein solches Auftreten um so eber bas Bewünschte zu erhalten. Indessen fand ber Rath angemessen, die Sache noch por beide Rathe und die Sechser zu bringen. Schon am folgenden Montag, St. Elisabethentag (19. November), erfannten bie vollständig versammelten beiben Rathe einhellig, daß man ber Sache in der genannten Weise nachgehen wolle und am Dienstag (20. November) bestätigten die vereinigten beiden Rathe und alte und neue Sechser diesen Beschluß. 14) In berselben Sitzung wurden ber abwefende Altburgermeifter, Sans von Flachsland und ber Stadtichreiber Konrad Künlin zu bevollmächtigten Abgeordneten ernannt. Die Mission

<sup>13)</sup> Uff Sambstag nach Otmari ist nach rate beder Reten Im nitwen Rate beschlosen, bz man Her Hamsen von Flachslande empfelhen solle den sachen der hohen schule und phrunden halb, als Im angeben ist, nach zu gande und ob er gefragt werde ob man der schule nach wolle gan, dz er dann zusagen möge, spe sache solich phrunden incorporiert werden, dz dann ehn stat siner heiliteit gnaden nachgan und die Schule uffrichten wolle, es spe denn dz Im hinnen St. Rielaustag das widerbotten werde; und daruff die sach morn wider an bede Rete und an Mendag stir alt und nime Segs bracht werden. Deffnungsbuch sol. 91. a.

<sup>14)</sup> Die lune die Elisabeth LIXO durch bebe Rete vollichlich befambnet epuhellichlich bekennt, di man den obgemelbeten sache nach der empfelhunge dem Altenburgermeister bescheen, nachgan solle und die sache morn für die segs bringen di sp ouch wißen das eyn Rate weiße. uff zinstag darnach hand bede rete und alt und nüwe segs eynhellickich in diese vorgeschriebene Beschließunge gehollen. Deffnungsbuch fol. 91. a.

bes erstern scheint bis bahin noch keine ganz offizielle, sonbern eine mehr vertrauliche gewesen zu sein. Am 26. Rovember wurde der Beglaubigungsbrief an den Pabst ausgefertigt, 18) das gleiche Datum tragen auch die Instructionen. 10) Sie sollten zunächst dem Pabste den Dank der Stadt für seine Gnade darbringen, dann aber ihm die sinanziellen Berlegenheiten derselben vorstellen und die vielen Ausgaben, die sie in vergangenen Zeiten durch schwere Kriege gehabt habe, wie das seine Heiligkeit aus den Zeiten des Conciliums selbst wohl wisse. Deshalb vermöge die Stadt die Kosten der hohen Schule für sich selbst nicht alle zu tragen und bitte in aller Demuth, es möge seine Heiligkeit, die schon so viel Gnade und Gunst erwiesen, noch ferner so gnädig sein und einige Pfründen verleihen,

Das Concept bes Beglaubigungsbriefes an den Pabst, vom Bitrgermeister Hans von Bärensels, Ritter und dem Rath ausgestellt im Missienbuch. Sie werden darin bezeichnet als nuncii et kactores generales et speciales. Am gleichen Tage wurden ihnen auch Beglaubigungsschreiben an Perzog Sigmund von Oesterreich, an Rudolf Markgraf von Röteln und den Bischof von Basel gegeben. Der Altbitrgermeister wird ausdrilcklich absens genannt, der Stadtschreiber prosens.

<sup>16)</sup> Deffnungsbuch fol. 87. a. In facto erigende universitatis Basiliensis commissa sunt subscripta et conclusa die lune post (Oche falsch prius) Katharine LIXº agenda per Dominum Johannem de Flachslande et Dominum C. Kuenly prothonotarium; Folgen die einzelnen Artifel. Davon ift noch ein aweites gleichlautendes Eremplar vorhanden, das Rünlin zu eigenem Gebrauch gemacht zu haben scheint, da es in der Ueberschrift beißt: per Dominum Joh. de Flachslande et me Conradum Kuenly prothonotarium. Außer dieser lateinischen Inftruction find nun aber noch zwei undatierte deutsche Schriftflide porhanden, überschrieben: "Enn Gebechtnife ber fachen vor bem Babft und Berczog Sigmunden etc. ufgetragen." Die auf der letten Seite die oben angeführten Berzeichniffe ber Pfrunden enthalten. Gie beziehen fich deutlich auf die gleichen Geschäfte wie die lateinische Instruction vom 26. November, find aber nach einer Stelle mo fein Bruber Johann Bernber erwähnt wird, filr Bans von Rachsland allein bestimmt gewesen und enthalten ohne Zweifel bie gleich nach bem Beschluße bom Bten bor Martini ihm gewordene "Empfehlung". 3ch habe im Terte beide Documente gusammen benatt, ba ja hans von Klacheland von Anfang bas Gleiche betreiben follte, was nachber ihm und bem Stadtfcreiber gemeinfam aufgetragen marb.

wie das auch bei den hohen Schulen zu Erfurdt, Beidelberg, Röln und an anderen Orten geschehen sei. Sei boch bie Sache mehrentheils eine geiftliche, baburch murbe feiner Beiligfeit emiger Lohn von Gott und auch ber Belt ewig Lob und Gebachtniß folgen. 17) Dag man aber die Errichtung ber Universität teineswegs vor ber Incorporierung aller ober auch nur bes größeren Theils ber vorgeschlagenen Pfrunden als unumganglicher Bedingung abhängig machte, geht Kar aus den Worten der Instruction hervor. Denn in dieser fteht ausbrücklich, wenn bie Gefandten nicht alle Bfrunden erhalten konnten, fo follten fie trachten, die Balfte ober fo viele ju erhalten, als jährlich taufend Bulben ertrugen, und wenn auch bas nicht, fo viel als man eben konne. 18) Man wollte viel verlangen, um wenigstens etwas zu erhalten. Anbere Stude ber Instruction bezogen sich auf die Einrichtung der Anstalt, Ausfertigung und Kosten der Bullen, und einiges andere. Auch erhielten die Abgeordneten schon Auftrag, fich um einige tuchtige Doctoren beiber Rechte umzusehen und Copien ber Statuten ber Universitäten von Bavia ober Turin au beschaffen.

<sup>17)</sup> Item fürer an fin heiligkeit ze bringen, wie ehn Statt genengt spe gott vor abe, ouch siner heilisteit zu eren, ben sachen ber schule halb nachzegande. Aber nachdem das one merglichen schweren kosten nit möge zu gan, benselben kosten die Statt für sich selbs nit vermöge, nachdem die Statt in vergangenen Ziten merglichen großen kosten gehapt hat der schweren kriegen und soussen Halb, als das siner heilisteit selbs wol möge wisende sin, als sin heilisteit by zht des heiligen Conciliums das die nnd vil vernommen habe. Darumbe, so ditte ehn Statt sin heiligkeit mit aller demut, diwile er so vil Gnade und gunstigkeit vor der Statt bewiset hat, dz denn sin heilisteit noch fürer so gnedig sin und etslich pfrunden, als die in der supplicacion bestympt sint zu usserichtunge und beharrunge solicher Schule reserveren, incorporeren und zuehgnen wolle u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Et si prebende et ecclesie designate huiusmodi non omnes obtineri possint saltem mediates (sic) seu tot que possint importare summam m. fl. obtineantur.

Et si illa summa forsan obtineri non posset, obtineatur quantum potest.

Unterbessen war die Stiftungsbulle von Pabst Bius bereits ausgefertigt und vermuthlich schon vor den letzten Beschlüssen der Behörden in Basel eingetroffen. Sie ist von Mantua pridie Idus Novembris oder 12. November 1459 datiert und lautet in deutscher Uebersetzung folgendermaßen:

"Pius, Sischof, der Anecht der Anechte Gottes zum ewigen Gedachtniß der Sache. Unter den verschiedenen Glückseligkeiten, welche der fterbliche Mensch in diesem hinfälligen Leben durch Gottes Cabe erlangen kann, verdient nicht unter die letten gegählt gu werden, daß er durch beharrliches Studium die Berle der Wissenschaften gu erringen vermag, welche den Weg zu gutem und glucklichem Teben weift und durch ihre Portrefflichkeit bewirkt, daß der Erfahrene weit über den Unerfahrenen hervorragt. Sie macht überdieß Jenen Gott ahnlich und führt ihn dazu die Geheimnisse der Welt klar gu erkennen. Bie hilft den Ungelehrten, fie hebt die in tieffter Niedrigkeit Geborenen zu den Sochften hinauf. Baher denn der apostolische Stuhl, als vorsichtiger Spender geiftlicher und auch weltlicher Guter, als umfichtiger Vertheiler ehrbarer Freigebigkeit, als fteter und beharrlicher Beforderer jeder loblichen Mebung, auf daß die Menichen defto leichter dazu geführt werden, ein so erhabenes menschliches Glück zu erwerben und wenn erworben über andere zu verbreiten, immer mit Vermehrung des Gewonnenen, indem anderer Dinge Vertheilung die Masse vermindert, aber der Wiffenschaft Mittheilung, je größer die Bahl derer ift, auf die sie sich erstreckt, desto mehr zunimmt und wächst, — jene aufmuntert, ihnen Stätten bereitet und zu rechtzeitigem Gedeihen Bülse gewährt. 19) Da also, wie eine neulich von Beite unserer

<sup>18)</sup> Der schöne Eingang findet sich in mehreren Stiftungsbullen von Universitäten jener Zeit, so in der von Calixtus III. am 29. Mai 1456 erlassenen sitr Greisswald (Kosegarten, Geschichte, der Universität Greisswald II. S. 14) und in der von Bius II. 1463 erlassenen für Nantes (Bulaeus, dist. univ. Paris. f. V. p. 661) dagegen noch nicht in denen sür Poitiers 1431 und Caen 1437, nicht mehr in der sür Bourges 1464. (Bulaeus f. V. p. 842. 846. 674).

aeliebten Sohne, des Burgermeifters, Rathes und der Gemeinde der Stadt Bafel an uns gerichtete Bittschrift enthält, fie nicht allein auf den Auten und das Gedeihen des gemeinen Wesens ihrer eigenen Stadt, sondern auch der andern benachbarten Gegenden bedacht, gar fehr wunschen, daß in besagter Stadt Bafel, als einem ausgezeichneten und wohlgeeigneten Prte, der fich einer milden Suft erfreut, wo Meberfluß an Nahrungsmitteln und eine Sulle aller andern gum täglichen Seben nöthigen Binge gefunden wird und von der die berühmten hohen Schulen Beutschlands bekanntermaßen ziemlich entfernt find, durch den apostolischen Stuhl ein allgemeines Studium in jeder erlaubten Sacultät gestiftet und angegrönet werde, damit daselbst der katholische Glaube verbreitet werde, die Einfältigen unterrichtet werden, Billigkeit erhalten werde, verftändiges Urtheil kräftig gedeihe, die Geifter der Menschen erhellt und ihr Verstand erleuchtet werden. so werden wir, in Betracht des Borhergesagten und auch der ausgezeichneten aufrichtigen Ereue und Ergebenheit, welche fie, Burgermeifter. Rath und Gemeinde anerkanntermaßen gegen uns und die romische Kirche tragen, vom feurigen Wunsche geleitet, daß die genaunte Stadt mit den Gaben der Wiffenschaft geschmucket werde, fo daß fie Manner hervorbringe ausgezeichnet durch Reife des Urtheils, gekrönt mit dem Schmucke der Eugenden und gelehrt in der Weisheit der verschiedenen Sacultäten und daß dort ein sprudelnder Auell der Wiffenschaft fei, aus deffen Fulle alle die Schöpfen mogen, welche in die Schriften der Gelehrsamkeit eingeweiht zu werden Und den hierauf bezüglichen demuthigen Sitten der bemunichen. fagten Burgermeifter, Rath und Gemeinde Gehor gebend bestimmen wir jum Cobe des gottlichen Namens, jur Verbreitung des vorbenannten Glaubens und zu Auben und Wohlfahrt des gemeinen Wefens und feiner Cheile, vermöge apostolischer Auctorität und ordnen an, daß in der Stadt Basel hinfort ein allgemeines Studium sei und auf alle zukunftige Beiten in Kraft bestehe in der Theologie, im canonischen und bürgerlichen Rechte, wie auch in jeder andern erlanbten Facultät und daß des baslerischen Studiums Manzler unser ehrwürdiger Bruder Johannes sei und der jeweilige Sischof von Basel, 20) und daß die daselbst Lesenden und Studierenden sich aller und jeglicher Privilegien, Freiheiten, Ehren, Exemptionen und Immunitäten erfreuen und sie genießen sollen, welche den auf dem allgemeinen Studium unserer Stadt Bologna verweilenden und wohnhaften Magistern, Doctoren und Studenten bewilligt sind, und überdieß ertheilen wir dem Kanzler, den Magistern, Doctoren und Schülern des besagten baslerischen Studiums durch Gegenwärtiges volle und freie Besugnis nach der Weise des Studiums in Sologna, Sahungen und Ordnungen zu machen, welche jedoch, wenn sie zweckmäßig sind, vom apostolischen Studie sollen bestätigt werden, und sollen dem die apostolischen Constitutionen, Vrdnungen und was sonst damit im Widerspruch sein mag, nicht im Wege stehen.

"Keinem Menschen soll es also erlaubt sein, diesem Brief unserer Sahung, Pronung und Bewilligung Gewalt anzuthun oder durch vermessense Untersangen ihm entgegenzutreten. Wenn aber einer sich dieß zu versuchen unterstehen sollte, so wisse er, daß er den Born des allmächtigen Gottes und seiner seligen Apostel Petrus und Paulus auf sich laden wurde.

"Gegeben zu Mantua, im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1459, am Tag vor den Iden des Novembers, unseres Pabsithums im zweiten Jahre."

Die Bulle zeichnet sich vor anbern ungefähr gleichzeitigen, selbst vor ber vom gleichen Pabste erlassenen ber Universität Nantes, burch Kürze und Präcision aus und zeigt im Vergleich mit ben um einige

<sup>20)</sup> Venerabilis frater noster Johannes et pro tempore existens Episcopus Basiliensis. Ochs IV. S. 70 und auch die alte Uebersetzung in den "Urkunden betreffend die Stiftung und die Freiheiten der Universitet zu Basel 1801" geben das unrichtig: unser ehrwitrdiger Bruder Johannes der Zeit Bischof von Basel.

Jahrzehnte alteren bentlich ben Einfluß bes in Italien wieber erwachten Studiums ber Alten.21)

Die Abgeordneten Sans von Flachsland und Ronrad Rünlin bemühten fich nun ben Bunichen ber Stadt wegen ber Bfrunden beim Babfte Gebor zu verschaffen, waren aber hier nicht so gludlich als mit bem Besuch um bas Privilegium. Sie erreichten lange nicht Alles was man gewünscht hatte, immerhin aber boch Giniges. 26. December 1459 (6. Kal. Januar.) erließ Bius II. eine Bulle, worin er ein Canonicat bes Chorherrenstiftes St. Felix und Regula in Burich, ein foldes bes Stiftes St. Morit in Bofingen, biefe beiben in der Constanzerbiocese, eines des Stiftes St. Ursus in Solothurn in ber Laufannerbiocese, je eines ber Stifte St. Martin in Colmar und St. Urficinus in St. Urfit im Bisthum Bafel ber Univerfität incorporierte. Das jährliche Einkommen berfelben betrug zweihundert und neunzig Gulden. Außerdem verordnete er darin, daß wenn von den rechtmäßigen Batronen und Collatoren irgendwelche andere Canonicate für bie Univerfität follten abgetreten werben, fie mit allen ihrer Gintunften hinfort ber Universität gehören und bei ihrer Erlebigung bas Brafentationsrecht allein bei beren Rangler und Rector fteben folle und unter teinem Bormand andere Berfonen als Lehrer und Studierende der Universität fie erhalten konnten. verzichtete babei ausbrudlich auf alle bem pabftlichen Stuhl nach bem Concordat mit ber beutschen Nation (Aschaffenburger ober Wienercondordat von 1448) und fonft zustehenden Rechte. Endlich beauftragt er mit ber Aufficht und Handhabung biefer Anordnung die Brobste von St. Leonhard und St. Beter und ben Dombecan 22) in

<sup>21)</sup> Die Bullen für Poitiers 1431 und Caen 1437 find in einem viel bar-barifcheren Latein abgefaßt.

<sup>22)</sup> Et nihilominus dilectis filiis monasterii Sancti Leonardi per prepositum soliti gubernari et Sancti Petri prepositis ac decano Basiliensis Ecclesiarum per apostolica scripta mandamus etc. O 68 IV. ©. 78, 79

Bafel, welche nöthigenfalls bie Hulfe bes weltlichen Armes anrufen sollten.

Darauf erfolgte eine weitere Bulle am 31. December (pridie Kal. Januar). Nachdem Bius barin in sehr freundlichen Worten seines früheren Aufenthaltes in ber berühmten Stadt Basel Erwähnung gethan, die er als besonders geeignet zur Vervielfältigung der Samen und Keime der Wissenschaft erkannt habe, 23) verordnet er, daß alle Besitzer von Pfründen irgend einer Art, wenn sie in Base lesen oder studieren, im ungestörten Senusse derselben und aller ihrer Einkunfte, mit einziger Ausnahme der täglichen Austheilungen (quotidianis distribucionibus dumtaxat exceptis) bleiben und nicht verspslichtet sein sollen am Orte derselben zu residieren. So weit Seelssorge damit verbunden, soll diese durch Vicarien besorgt werden, welche von den Inhabern der Pfründen genügend zu erhalten sind.

In einer zweiten Bulle vom gleichen Tage übertrug er dem Abt des Klosters Himmelspforte in der Constanzer Diöcese unweit Basel, dem Domdecan in Basel und dem Decan von St. Peter dem Jüngern in Strafburg die Aufsicht und Handhabung dieser Freiheit. 24)

Ueber die Stellen am Domcapitel und bem Stifte gu St. Be-

hat die Stelle migverftanden, indem er meint der Titel documus gehe auch auf die Bröbste und so ben Domdecan, documus coclosie Basiliensis, übersieht.

<sup>23)</sup> Sane dudum, dum nos minor status haberet, per multorum annorum curricula, quibus grato incolatu in inclita civitate Basiliensi potiti fuimus per evidenciam cognovimus quod civitas ipsa uberrima ac in partibus illis salubritate aeris et quibuslibet utilitatibus preelecta nec non ad multiplicanda doctrine semina et germina salutaria producenda plurimum apta et accomodata existeret.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Dilectis filiis Abbati monasterii Celiporte Constanciensis diocesis, et Basiliensis ac Sancti Petri iunioris Argentinensis ecclesiarum Decanis salutem. Auch das hat Ochs IV S. 81 salsch verstanden; indem er Basiliensis auf diocesis bezog, anstatt zu verbinden decanis ecclesiarum Basiliensis et sancti Petri Argentinensis. Das substete ihn dann zu der wunderlichen Erstärung, daß das Kloster Himmelspforte zugleich der Constanzer und der Basier Diocese angehört habe.

ter in Basel ift noch nichts gesagt. 26) Doch mußte nach ben allgemeinen Bestimmungen ber Bulle vom 26. December ihre Incorporation als bestätigt erscheinen, und man hatte im Falle der Erledigung immerhin Pfründen von ungefähr sechshundert Gulden jährlichem Ertrage zur Berfügung. 26)

War nun zwar auch nicht soviel erworben, als man verlangt, aber doch schwerlich erwartet hatte, so beschloß nichtsbestoweniger der Rath vorzugehen und die Errichtung der Anstalt in's Werk zu seizen. Auch jetzt aber sollten zuerst noch die Sechser ihre Bestimmung geben. Zu diesem Zwecke wurde eine ausssührliche Darstellung alles bisher Geschehenen gegeben und schließlich darauf angetragen, sosern es den Sechsern ebenso, wie den beiden Räthen gefällig sein sollte, die pähstliche Freiheit öffentlich zu verkünden und die Schule angehen zu lassen, deren Angehörigen sicheres Geseit und Schirm, Befreiung von Zöllen, Gabellen und aller Beschwerung von Allem, was sie zu eigenem Gebrauche kaufen, zu gewähren, ihre Häuser, worin sie zussammen als in Collegien und Bursen wohnen würden, frei zu halten und in jeglicher Weise zum löblichen Bollziehen der Sachen zu wirken, wie man sich darüber mit der Schule vereinbaren werde. 27)

<sup>25)</sup> Wir werben sehen, daß man später für diese Pfriinden noch specielle Bestätigung erhielt.

Die Aussertigung der vier Bullen verrechnete der Stadtschreiber mit st. 342 Schill. 3 oder Pfund 399 D. 18 und seine Kosten bei der zweiten Reise mit inbegriffen mit st. 404 Schill. 6 D. 10, wovon aber fl. 7 als noch aussehehend abzuziehen seien; für die erste Reise, bei der er auch eigene Geschäfte betrieben hatte, und sitt einige besondere Kosten überläßt er die Entschädigung dem Gutschnen der Räthe. Die Reisen hatten ihm übrigens wenig Bergnügen gemacht, denn er sagt: "denn Gott she mir gezüge, dz ich, wie nötig ich bin, nit hundert dar Gulden nemen und noch ehn soliche rehse mit so vil irriger zusellen sorgen und mesancolien als ich hetz gehept haben wolte das umb gelts willen ze tunde." Bgl. die doppelt vorhandene Rechnung des Stadtschreibers im Staatsarchiv X. Ueber die Reissosen des Altbürgermeisters sind seine Angaben.

<sup>27)</sup> So nach dem oben S. 14 Anm. 4 angeführten Gutachten bei Ochs, das nothwendiger Beise in die Zeit zwischen dem Empfang der Bullen und der Eröffnung der Universität am 4. April füllt aber kein Datum hat. In dem Deffnungsbuch

Daß die Sechser den Anträgen beistimmten, geht aus dem weitern Berlauf der Dinge hervor, obwohl sich keine Nachricht darüber vorsindet. Noch hatte man sich mit dem Bischof, dem der Pahst das Kanzleramt an der hohen Schule übertragen hatte, zu verständigen. Es war Johannes von Beningen, der erst seit Kurzem (Mittwoch vor Pfingsten 1458) den bischösslichen Stuhl bestiegen hatte, ein prachtliebender und nicht ungesehrter Herr. Mit ihm einigte man sich bahin die Eröffnung der hohen Schule am Tage des heiligen Ambrosius, des Lehrers und Bischofs, (die sancti Ambrosii doctoris et episcopi) am 4. April im Münster vor sich gehen zu lassen.

Am Nachmittag bes diesem vorhergehenden Tags Donnerstag 3. April begaben sich die Herrn Beter Rot, Ritter, Hans Bremenstein, Oberstzunftmeister, Heinrich Pseulin, Heinrich Zeigler, Hans Zschedebürlin und Hans Ginfaltig, 28) als Abzeordnete bes Raths

sindet sich auffallender Weise gar nichts, weder von einem Beschluß der Räthe noch der Sechser. Ein bei Ochs IV. S. 81 mit solgenden Worten angestührter Beschluß: "Aurz darauf Sonnabend vor Math. 1460 erkannten beide Räthe eynhellig Man soll die Freiheiten und Statuten der Schule wegen öffentlich verklinden und den Sachen wie sie beschlossen nachgehen", gehört nicht hieher sondern in den Herbst, denn das Datum ist nicht etwa ante Mathie, sondern ante Mathei. — Uebrigens habe ich die Anträge des Raths an die Sechser nur dem Hanptinhalte nach, nach Ochs IV. S. 81 angegeben, da er sie doch nicht dipsomatisch genau ansührt.

<sup>28)</sup> Die an diesem und am solgenden Tage auftretenden Abgeordneten (oratores et deputati) waren die "Boten von der hohen Schule wegen" die Mitglieder der dassillt eingesetzten Commission, später vorzugsweise "Deputaten" genannt. Das Dessnungsbuch fol. 95 B. giebt auf Mittwoch nach Mariä Berkündigung (26. März) solgendes Berzeichniß derselben. Herr Hans von Flachslande, Ritter, Herr Beter Kot, Ritter, Heinrich Pseulin, Herr Zunstmeister d. i. Hans Bremenstein, Heinrich Zeigler, Zscheckbürth, Einsaltigli, (?) Stattschreiber d. i. Konrad Künlin. Diese Namen sind unter einander geschrieben. Dann ist aber Heinrich Zeigler durchgestrichen und daneben gesetzt Heinrich Schlierbach und neben Zschedebürsh ist noch Jacob Waltenheim gesetzt. Man sieht, daß am 3. und 4. April nur die in der ersten Reihe enthaltenen vorkommen und diese alle, auch der wieder durchgestrichene H. Zeigler, dagegen Schlierbach und Waltenheim sehlen. Am ersten Tage ist aber der erste, ohne Zweisel der Präsident der Commission, Hans von

in ben hof bes Bifchofs, ber fie in feiner untern großen Stube empfieng. Dort ließen fie ihm burch ben fie begleitenben Stabtichreiber Ronrad Runlin die Stiftungebulle überreichen, welche ber Bifchof fich bann burch einen seiner Notare, Johannes Friedrich von Munder-Rachdem bas geschehen mar, baten die Deputierftat vorlesen ließ. ten wieder burch bas Organ bes Stadtfcreibers ben Bifchof, bas ihm burch die Bulle übertragene Amt des Ranglers anzunehmen und bas Rothige jur Ausführung bes Inhalts ber pabftlichen Briefe ju thun. Rach einiger Ueberlegung erklärte diefer, als gehorfamer Sohn bes heiligen Baters das Amt annehmen und die bamit verbundenen Pflichten erfüllen zu wollen, aber mit feierlichem Borbehalte aller seiner eigenen Rechte und Brivilegien sowohl, als auch berer ber Rirche und bes Clerus ber Diocese Bafel. Auch bie Rathsbeputierten verfaumten nun nicht ihrerfeits zu erklaren, daß fie bei Allem mas bisher geschehen sei und noch geschehen werde, nicht beabsichtigten ben Rechten ber Stadt Bafel irgendwie Gintrag ju thun, sonbern fie ebenfalls feierlich verwahrten.

Am frühen Worgen bes folgenden Tages des heiligen Ambrosius versammelte sich der gesammte Elerus, sowohl Weltpriester als Alostergeistliche, und eine Wenge Leute beiderlei Geschlechtes im Chore des Münsters. Zwischen sieben und acht Uhr stimmte der vollzählige Ehor, sowohl Domherrn als Caplane, die Wesse vom heiligen Geiste an und der Bischof im vollen Ornate (in pontificalibus) celebrierte dieselbe am großen Altar zur gläcklichen Errichtung und Eröffnung der Universität. Nachdem darauf der Gesang des Symbolums gesungen worden und der Bischof sich vor dem großen Altar niedergesetzt hatte, traten vor ihn die Herren von Flachsland und Beter Rot, beide Ritter, Oberstzunftmeister Hans Bremenstein, Heinrich Psenlin,

Flachsland nicht dabei, vielleicht weil man bei dieser Formalität nicht mit der gleichen Feierlichkeit auftreten wollte, wie am Haupttage. An diesem sehlt dann Einfaltig.

Beinrich Zeigler und Bans Bichedeburlin, als Abgeordnete bes Rathes, und lieken ihm burch ben Stadtichreiber die ichon am vorigen Tage vorgelegte Bulle und die brei andern übergeben. las nun mit lauter Stimme vor dem Altar ber Notarius Johannes Friedrich von Munderstat, wonach der Chor feierlich die Antiphonie veni sancte spiritus absang. Ale biese beendigt mar, erklarten bie Deputierten bes Raths burch ben Altburgermeifter Bans von Machsland und ber Bifchof, nachdem diefer eine Rebe gehalten hatte, gemeinsam die Universität in bester Form und Beise im Ramen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit errichtet und in Wirksamkeit Bon den Rathsbeputierten aufgefordert nun als Rangler einen Rector ber Universität ju ernennen, verwahrte ber Bifchof nach einiger Ueberlegung zunächst noch einmal seine und bes Clerus Rechte und bezeichnete bann jum Rector ben Domprobst von Bafel. Georg von Andlo. Zugleich forberte er ben Magister Beter zem Lufft, decretorum doctor und bischöflichen Generalvicar in geiftlichen Dingen, ben Domherrn Johannes Crüter, ben Ritter Sans von Flachsland und ben Oberstzunftmeister Sans Bremenstein auf, ben Erwählten zu bitten, dag er das Amt annehme. Diefer erklärte fich benn auch bazu bereit, trat zu bem Bischof vor den Altar, ließ sich auf die Rnie nieder und leistete den feierlichen Gib, nach Rraften bas Befte ber Universität zu forbern, ihren Schaben abzuwenden und alle bem Rector zutommenben Pflichten treu zu erfüllen. Rett liek ihn ber Bifchof neben fich figen und ber Chor ftimmte bas Ambrofianische Te deum laudamus an. Als der Lobgesang verklungen war, traten noch einmal die Deputierten bes Rathes auf und gaben burch Berrn Sans von Flachsland bem Kangler und Rector die Erklärung ab, bag ber Rath allen Universitätsangehörigen freies, sicheres Beleit zusichere und nach Bedürfniß, Privilegien und Ordnung Alles was in seinen Kräften stehe, für das Wohl und die Förderung der Anstalt thun werde. — Während ber Feierlichkeit hatten die Notarien zuerst für eine kurze Zeit die Originalbullen an die Kirchthuren angeheftet und bann fie burch beglaubigte Copien erfett, bamit Jebermann fie lesen konne. 29)

So gieng die Eröffnungsfeier vor sich, nach welcher unmittelbar die junge Anstalt in Birksamkeit trat. Denn der vom Bischof eingesetzte Rector, ein würdiger Greis 30) der schon über vierzig Jahre im Dienste der Basler Kirche stand, beauftragte alsbald eine Anzahl tüchtiger in Basel anwesender Gelehrter, schon am folgenden Tage in allen vier Facultäten die Borlesungen zu beginnen 31) und am

<sup>29)</sup> Die Beschreibung ber gangen Reierlichkeit befindet fich in größter Ausführlichkeit und mit der breiten Körmlichkeit der Zeit in einer lateinischen Urfunde, die darüber von den beiden bischöflichen Notarien Johannes Friedrich von Munderftat und Ptelclaus von Munderftat aufgenommen wurde. Sie wurde in zwei Eremplaren, einem für den Rath und einem für den Bischof ausgefertigt, welche jest beide im Staatsarchiv (Q II. A und B) aufbewahrt werben. Sie scheint wenigstens in neuerer Zeit ganz unbekannt geblieben zu sein. Ob Lucas Gernler in seiner rhetorischen Schilderung ber Reier in ber oratio saecularis von 1660 fie benutt hat, wage ich nicht zu entscheiden, glaube es aber nicht. Freig ist bei ihm jedenfalls, daß der Bischof erft am 4. April die Annahme der Ranglerftelle erflärt habe, was er ohne Aweifel ber vor der Rectoratsmatrifel ftehenden turzen Erzählung von Notarius Johannes Anebel entnommen, die aber gegen die Autorität des officiellen Documentes nicht in Betracht tommen tann. 3ch habe aus ihr einzig die Rebe des Bischofs entlehnt, bie in der notarialischen Beschreibung nicht befonbers erwähnt aber nicht im Wiberfpruch bamit ift. Dos bat nur Gernlers Beidreibung benutt.

Jenst ver Basler Kirche gewesen war, — postquam in hac ecclesia L annis floruisset — wie die Grabschrift im Milnster, abgedruckt bei Wurstissen Epitome hist. Bas. p. 78 in den Scriptores rerum Basiliens. minores sagt. Sein Porträt in der Ausa in Basel, das ihn als blühenden Ikngling von etwa 25 Jahren darstellt, muß nach einem Bilbe copiert sein, das lange vor seinem Rectorat gemacht worden war. — In der Grabschrift heißt er nicht unr Probst der Kirche zu Basel, sondern auch von Lutenbach im Essaf. In den Universitätsschriften, darunter verschiedenen von ihm selbst ausgegangenen Erlassen, kommt dieser Titel nirgends vor, sondern Peter von Andlo, der 1460 in der Matrikel noch als bloßer Caplan am Milnster genannt ist, heißt seit 1461 Propositus Lutenbacensis. Georg von Andlo hatte also jene Stelle wohl resigniert.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Postquam.... in Rectorem dicte universitatis essemus quamvis insufficientes deputati ad realem ipsius studii inchoacionem duximus in

7. April zeigte er in einer Kundmachung an, daß in Basel eine Universität durch pähstliche Gnade gestiftet und bereits in Thätigkeit getreten sei, und sud Alle, welche die Berle der Wissenschaft erwerben wollten, ein, an die neue Universität zu kommen und vom Borne der Gelehrsamkeit, welche von berühmten Meistern in allen Facultäten werde geschöpft werden, zu trinken. 32) Bürgermeister und Rath aber berichteten in einem Schreiben vom gleichem Tage (7. April) dem Pahste die Errichtung der Anstalt und den Ansang der Lectionen, baten ihn, er möge sogenannte Conservatoren der Privilegien ernennen und versehlten auch nicht, nochmals auf die Pfründen zurückzukommen, da die fünf eingeräumten gar wenig seien und kaum zur Bessolvung von zwei dis drei berühmten Docenten hinreichten. 232)

Der Rector eröffnete inbessen bie Matritel, in welche sich alle einzuschreiben hatten, welche ber neuen Corporation als Lesenbe ober Studierende (legentes et studentes) angehören wollten. 34) Und

dei nomine procedendum, nonnullos doctores et magistros ad hoc ydoneos ad principandum et legendum in crastinum in singulis quatuor facultatibus deputando. Proclamation des Rectors. Subsecutis in crastinum in quatuor facultatibus principiis et lectionibus magistralibus, im Evief an den Babfi.

<sup>32)</sup> Das Concept ber Rundmachung auf einem Blatt im Staatsarchib.

<sup>33)</sup> Das Concept bes Briefs unterschrieben vom Blirgermeister hans von Barenfels und bem Rath im Missibenbuch.

<sup>24)</sup> Der erste Band der Rectoratsmatrikel reicht von 1460 — 1567 und besteht aus 220 Pergamentblättern in Kleinfolio. Er ist gleich dei Eröffnung der Anstalt 1460 angelegt, aber wohl später gebunden, da einige Spuren von am Rande weggeschnittener Schrift da sind. Die Namen sind nicht von den Immatriculierten selbst eingeschrieben, sondern wahrscheinlich in der Regel am Ende des jedesmaligen Rectorats copiert, da die Schrift immer unter einem Rector dieselbe ist. Auf dem ersten Blatt steht der Eid, der bei der Immatriculation geleistet wurde und der Anstalia Basiliensis ecktum per Petrum de Andelo iuris canonici doctorem, in 16 Dexametern, worin sonderbarer Weise die Eröffnung der Universität auf den 3. April geseht ist. Auf sol. 2 d. ist ein Miniaturgemälde der Eröffnungsseier, sol. 3 a und d eine kurze Beschreibung derselben von Rotarius Johannes Ruedel, dann noch einmal der Eid und die

zahlreich melbeten sich biese. In dem halben Jahre des ersten Rectorates sind hundert und ein und zwanzig Namen eingetragen, leicht begreislich vorzugsweise noch aus Basel und der nähern Umgegend und darunter wieder besonders viele geistliche Würdenträger.

Da finden wir als den ersten eingeschrieben den Kanzler des Bischofs Bunewaldus Hendelbeck, ferner den Domcustos und spätern Bischof Caspar de Rheno (ze Rhin), den Suffragan, Bischof von Tripolis Nicolaus, den Generalvicar Peter zem Lufft, fünf Canonici des Domstiftes, darunter den Theologen Johannes Crüzer, zehn Caplane der Domkirche, unter ihnen Dr. Beter von Andlo, den Official des Bischofs, zwei dischossische Notarien, den Custos und einen Canonicus von St. Beter, einen Caplan von St. Martin, den Leutpriester zu St. Ulrich und eine Menge anderer Priester.

Noch aber war die Anstalt nicht organisiert, noch waren die Freiheiten von Seiten ber Stadt nicht endgültig festgefest, die Statuten nicht gegeben, auch noch teine Lehrer angestellt. Der Rath. ober vielmehr feine Deputaten, nahmen die Sache in Berbindung mit bem Rector und bem Kangler eifrig an bie Sand. Am Montag vor Pfingften (26. Mai) brachten die Deputaten ihre Borfchlage wegen ber Freiheiten vor ben Rath, ber fie annahm und am Mittwoch (28. Mai) eine Urfunde barüber, in deutscher und lateinischer Der Eingang bes fehr weitlaufigen Erlaffes Sprache, ausstellte. lautet: "Bir Bans von Barenfels, Ritter, Burgermeifter, ber Rath und die ganze Gemeinde der Stadt Bafel thun fund." Es waren also auch diese Freiheiten von den Sechsern, — denn die sind mit ber Gemeinde bezeichnet - mahrscheinlich am Mittwoch, bestätigt worden. Der Freiheitsbrief enthalt eine genauere Ausführung der

Ansangsworte der drei Evangelien. fol. 4 a fängt das Berzeichniß der unter Georg von Andlo Eingeschriebenen an. Sehr häufig ift vor dem Namen des Aectors sein Wappen gemalt, oft eine ganze Seite einnehmend. Nicht selten sinden sich auch Berze oder historische Notizen, die nähern und sernern Borgänge betreffend.

schon zuvor der Anftalt im Allgemeinen zugesicherten Privilegien. Der Hauptinhalt ift folgender. 34)

Der Rath und die Gemeinde versprechen für sich und ihre Rachkommen allen Doctoren, Magistern und Studenten mit ihren Dienern und Angehörigen, mit Sab und But, freies und ficheres Geleit, Sout und Schirm in ber Stadt und beren Bebiet. Doch foll, wer unter bem Scheine ein Blied ber Universität gu fein, fich gegen bie Stadt burd Brandstiftung, Berrath, Unterftutung ber Feinde, burch Tumult und Aufruhr vergienge, bas fichere Beleit verwirft haben und ben Schut ber Universität nicht geniegen. Allen Beamten und Untergebenen ber Stadt überhaupt wird die Beobachtung und Bandhabung biefes Schutes eiblich gur Pflicht gemacht und ftreng verboten die Universitätsangehörigen in irgend einer Beise burch That ober Wort zu bedrängen oder zu beleidigen. Wer fich bagegen irgend vergeht, foll unnachsichtlich mit hundert Gulben Rheinisch gebuft. trothem aber auf Rlage bes Beleibigten noch vor Gericht gezogen und gebührend bestraft werben. Wer die hundert Bulben nicht bezahlen kann, foll nach seinem Bermögen, ober, wenn er gar nichts hat, am Leibe gebuft werben.

Ferner sollen die Doctoren, Magister und Studenten, damit die Universität nicht weniger Rechte, als irgend eine andere diesseits ober jensseits des Gebirges habe, nicht nur die Freiheiten, Rechte und Geswohnheiten derer von Bologna besitzen, sondern auch die der Unisversitäten von Paris, Köln, Heidelberg, Erfurt, Leipzig und Wien, wie sie von Pabsten, Kaisern, Königen, Fürsten und Städten ertheilt

<sup>35)</sup> Das bentsche Exemplar dieser Freiheiten, wie es in der Urkunde im Staatsarchiv Q. II. A. enthalten ift, muß ohne Zweisel als das eigentliche Original betrachtet werden, daher ich es unter die Beilagen aufgenommen habe. Dagegen ist die deutsche Form, in der sie sich in dem Archiv. Academ. vol. 2. p. 21 squ. sinden, wonach sie auch in den 1801 gedruckten "Urkunden betreffend die Stiftung und die Freiheiten der Universität zu Basel" gegeben sind, eine nach dem sateinischen Texte gemachte, doch schon alte Uebersetzung. Das sateinische Exemplar war wohl sür die Universität bestimmt.

worden find, und sollen dieselben, soweit man sie erfahren tann, gerade so gelten, als ob sie hier Wort für Wort enthalten wären.

Es werben die Doctoren, Magister, Studenten und ihre Dienerschaft für ihre Personen und Habe und für den Kauf aller Bedürfnisse, welcher Art sie auch sein mögen, zu eigenem Gebrauche,
von allen Zöllen, Umgeld, Steuern, "Gewerssen", Tribut und Beschwerung befreit und mögen sie kaufen wo und wie sie wollen, nur
nicht auf den Gassen die Lebensmittel, die auf den Markt gebracht
werden. Die Beobachtung auch dieser Bestimmung wird allen Beamten bei hundert Gulden Strase eingeschärft. Doch soll die Universität dafür sorgen, daß nicht unter dem Borgeben sür Studenten
bestimmt zu sein, anderes Gut so den Steuern entzogen werde, und
daß nicht Leute, die weder lesen noch studieren, sich immatriculieren
lassen, bloß um die Immunitäten zu genießen.

Allen Unterthanen wird beim Berkauf an Universitätsangehörige Billigkeit und Freundlichkeit geboten und wenn Streitigkeiten zwischen Studenten und Laien, das heißt Nichtangehörigen der Universität, entsstehen, so soll der Richter des Beklagten unverzüglich Recht gewähren. Auch in Betreff der Miethe der Wohnungen werden schützende Bestimmungen für die Universität getroffen.

Rein Beamter barf einen Universitätsangehörigen verhaften ober verhaften lassen, ohne Erlaubniß des jeweiligen Rectors, um welches Excesses willen es auch sein mag, sondern er muß dem Rector überslassen das zu thun. Ist aber dennoch einer wegen leichter Vergehen verhaftet worden, so soll er sogleich in Freiheit gesetz, in schwereren Fällen aber dem Rector übergeben werden, der ihn strasen, oder auf Bürgschaft freilassen oder wenn er die nicht stellen kann, dis zu Ausgang der Sache in Gefangenschaft halten soll. Solche die auf Besehl des Rectors in der Stadt Gefängniß liegen, dürsen ohne Befehl und Anwesenheit der Deputierten des Rectors nicht mißhandelt 36)

<sup>36)</sup> So im beutichen Originaltert, im lateinischen torquori seu maletractari, es icheint bie Folter bamit gemeint qu fein.

ober sonst übel gehalten, sondern sollen ehrbarlich behandelt werden und bei der Freilassung nicht über die Kosten des Unterhalts zu zahlen haben.

Der Rector ober sein Statthalter soll richten zwischen Universitätsangehörigen. Hat ein Laie eine Alage gegen einen Universitätsangehörigen, so soll er sie beim Rector anbringen, doch mit Borsbehalt der Jurisdiction des Bischofs und anderer Stiftsprälaten. Würde ein weltlicher Richter einen vor seinen Stuhl geladenen Universitätsangehörigen auf geschehene Aufforderung nicht unverzüglich an den Rector weisen, so soll er abgesetzt und um hundert Gulden gestraft werden. Der Student dagegen soll den Laien vor dessen zuständigem bürgerlichen Richter belangen. Die Amtleute und Diener des Staats sollen dem Rector auf sein Berlangen Hülfe leisten gegen seine Untergebenen.

Die gesammte Universität sowohl als die einzelnen Facultäten haben das Recht für sich Ordnungen und Statuten zu machen, zu ändern und abzuschaffen und die ihnen Untergebenen im Fall des Dawiderhandelns mit Bußen zu belegen; nur sollen diese Ordnungen nicht der Universität oder der Stadt zum Schaden gereichen. Die Stadt verspricht ohne Wissen und Willen der Universität und der Facultäten nichts an diesen Ordnungen und Statuten zu ändern, abzuthun oder zu resormieren. Und sollte doch etwa geschehen, daß ohne der Universität und der Facultäten Wissen und Willen etwas verordnet würde, wodurch die Ordnungen verändert würden, so soll das ohne Kraft und Gültigkeit sein.

Der Rath wird ferner sorgen, daß tein Jude oder sonstiger Bucherer in der Stadt und ihrem Gebiet wohne und überhaupt die Studenten gegen Uebervortheilung schützen. Auf Bücher ohne Erslaubniß des Rectors Geld zu leihen oder solche zu taufen, wird bei vierzig Gulden Strafe verboten. Die verpfändeten oder gekauften Bücher müssen zurückgegeben werden. Ebenso müssen gestohlene Bücher von dem bei dem sie gefunden werden dem Eigenthümer ohne Ersatz zurückgegeben werden.

Riemand barf, ohne von der medicinischen Facultät approbiert und zugelassen zu sein, ärztliche oder wundärztliche Praxis treiben, bei dreißig Gulden Strafe. Hinwieder wird die Facultät dafür sorgen, daß die Kranken nicht vernachlässigt werden und ihnen von den Doctoren nicht übermäßige Bezahlung abgenommen werde.

Damit nun Jedermann biese Freiheiten kenne, sollen sie jährlich am Sonntag vor bem Tag Johannes bes Täusers, wo bie neuen Bürgermeister, Oberstzunftmeister und Räthe gemählt werden, nach anderen Briesen und Freiheiten ber Stadt verlesen und die Berpflichtung barauf in den Eid der Häupter und Räthe aufgenommen werben, auch die Zünste und alle Beamte sie zu halten schwören.

Bum Schluffe wird bas Berfahren vorgeschrieben, bas bei etwa erforberlichen Aenderungen an dem Inhalte biefer Urfunde ober bei Streitigkeiten barüber mit ber Universität beobachtet werben foll. Burben nämlich Differengen zwischen ber Universität und ber Stadt über bas in bem Briefe enthaltene entftehen ober bie Berhaltniffe erforbern, daß etwas baran verandert, erlautert, vermehrt ober vermindert wurde, fo foll man durch Deputierte beiber Seiten freundlich sich zu einigen trachten. Wo aber diese sich nicht einigen könn= ten, foll ber Rector mit feinen Rathgebern zwei aus ben Rathen bezeichnen und bie Rathe zwei Mitglieber ber Universität und biefe vier follen fich bemühen einen gutlichen Bergleich ju machen. ben auch biese verschiedener Meinung fein, so foll der jeweilige Biichof als Obmann nach bestem Wissen und Gewissen sich für die Meinung des einen ber beiben Theile entscheiben und biese bann gleich einem einhelligen Spruche unbedingte Gültigkeit haben. werben alfo Universität und Stadt einander gang gleichgesett. End= lich verlangt der Rath, daß wie die Stadt alle wider die Freiheiten Sandelnden fich zu ftrafen verpflichte, in gleicher Beife auch Universitätsangehörige, die sich vergeben, gebührend sollen beftraft merben.

Dieser Ertheilung ber Privilegien durch die Stadt folgte dann am 6. September 1460 eine entsprechende Gegenerklärung von Seite bes Rectors Georg von Andlo und der Universität, worin sie sich ihrerseits zur Beobachtung ber vom Rath gegebenen Bestimmungen verpflichteten und die nöthigen Garantien gegen Mißbrauch ber Freisheiten gaben, die sogenannten Concordata oder Compactata der Universität mit der Stadt. 37)

Folgendes find die Hauptpunkte.

Die Billigkeit erforbert, daß die Universität der Stadt, die sie in ihrem Schofe aufgenommen hat, Nupen förbere und Schaben wende. Demnach hat fie einhellig Folgendes beschlossen und sich mit ber Stadt darüber geeinigt. Reiner der nicht wirklich studieren, sondern nur zu andern 3meden die Freiheiten der Universität benuten will, soll immatriculiert werden; wo es doch geschehen ist, soll ber Betreffende, sobald ber Betrug bemerkt wird, ausgeschlossen werben; boch follen Diener von Studenten, auch wenn fie nicht eigentlich studieren (et si non exacte studeant), die Brivilegien genießen. Rein Graduierter oder Student foll einen Bürger oder Einwohner ber Stadt wegen Streitigkeiten, die mahrend feines Aufenthaltes an ber Universität entstanden sind, anderswo als vor seinem ordentlichen Richter in der Stadt Bafel belangen bei Strafe des Meineides, es mare benn, daß ber Richter die Ertheilung des Rechtes abschluge ober bamit faumig mare. Rein Universitätsangehöriger foll Bein, der nicht auf seinem eigenen Gut gewachsen ift, ausschenken, noch

<sup>37)</sup> Das Original ist im Staatsarchiv Q. II. K. K. In ben "Urfunden betreffend die Stiftung und die Freiheiten d. U. z. B. 1801" S. 35 heißt es irrig: Pacta inter Magistratum et Universitatem Basiliensem 1470. Im Jahre 1470 war nur eine beglaubigte Copie dieser Compactaten vom Bürgermeister Beter Rot der Universität aus ihren Bunsch gegeben worden, die jeht im Staatsarchiv ist Q. II. T. T. Diese ist mit der Einseitung von 1470 dort abgedruckt, daher der Irrthum. Uedrigens besinden sich unter den Schristen des Staatsarchivs noch mehrere Entwitzse in sateinischer und deutscher Sprache sitz eine lebereinkunst zwischen Stadt und Universität, unter andern einer wo einerseits der Rector und die vier Decane, andererseits Bürgermeister und Rath als die paciscirenden Theise genannt sind. Am Ende scheint man sich dann auf die in den ossischen Urkunden enthaltene Form geeinigt zu haben, daher vielseicht auch die etwas lange Berzögerung der Universitätserklärung.

Spiel mit Burfeln ober fonft um Gelb in feinem Saufe bulben, bei zwei Bulben Strafe, die in ben Fiscus ber Univerfität fallen. Reiner foll felbst ober burch Andere irgend welches Raufmannsgeschäft treiben. Auf ben Abend foll fein Student, nachdem bas "Glodlin" (post signum campane quod vulgariter Glödlin dicitur) gelautet, ohne besondere Urfache auf ben Stragen geben, und wenn er es mit guter Urfache thut, mit offenem Lichte burch erlaubte und anftandige Orte geben. Dawiderhandelnde haben eine Strafe von zwanzig Plappart an den Fiscus der Universität zu zahlen. Studenten follen durch die Rectoren ber Burfen und fonft angehalten werben, fich nicht an ben öffentlichen Tanzen ber Bürger zu betheiligen, wenn sie nicht besonders eingeladen find. Reiner foll mit Angriffsmaffen (cum armis offensivis) auf ben Stragen einhergeben, bei Strafe, welche bie Universität über ihn zu verhangen gut finden Reiner foll in Baufer, Garten ober wird und bei Berluft der Waffen. Beinberge gehen ohne Erlaubnif des Besitzers. Reiner foll weber einen Mitftubenten, noch Burger ober Bauer mit Wort ober That beleidigen, bei Strafe, welche die Universität bestimmen wird. Jeder Student foll die Borlefungen und Uebungen eines öffentlich lefenben Magisters ober Doctors besuchen, sonft wird er nicht für einen Studenten gelten und den Genuf ber Freiheiten verlieren. Reiner foll irgend etwas gegen die Regierung der Stadt thun ober an Umtrieben gegen bieselbe Theil nehmen, sondern sich friedlich gegen biefelbe verhalten, fo lange er für ein Glied ber Universität gelten will, nach Inhalt ber von ber Stadt gegebenen Freiheiten.

Bon ben ber Universität zugewiesenen Canonicaten soll die erste frei werdende Pfründe am Domstift einem Doctor in der heiligen Schrift gegeben werden für die ordentliche Borlesung in derselben, die zweite einem Doctor für die ordentliche Vorlesung im canonischen Rechte; die erste zu St. Beter einem Doctor für die ordentliche Borlesung in den Decreten, die zweite einem Doctor der Medicin für die ordentliche Lection in dieser. Die Pfründe an der Probstei St. Felix und Regula in Zürich wird einem Doctor für die ordents

liche Borlefung in ben neuen Rechten beftimmt, die am St. Urfenftift in Solothurn bem aweiten Doctor ber heiligen Schrift (doctor in theologia in lectura ordinaria concurrens). Die Pfründe am Stift St. Morit in Bofingen foll ber altefte, die in Colmar und St. Urfit follen die zwei nächstältesten Collegiaten, das heißt Lehrer in der philosophischen oder Artistenfacultät erhalten. Wenn die Stellen burch Rücktritt ober Tob ber Inhaber erlebigt werben, fo foll die Universität fie jeweilen aus ben gleichen Facultäten wieber mit ben beften Lehrern befeten, die auch bem Rangler, Rector und bem Rathe nicht miffällig find. Burben in Rutunft noch mehr Pfründen der Universität einverleibt, so sollen sie nach ihrem Werthe anderen befoldeten Personen (personis stipendiatis) ber Facultäten gegeben werben, die beffern ben höheren Facultaten (ber theologischen und juridischen) die geringeren den niederen (der medicinischen und philosophischen). Sollten etwa, mas nicht geschehen möge, Streitig= teiten mit ber Regierung entstehen, fo follen fie nach bem im Freiheitsbriefe ber Stadt angegebenen Berfahren geschlichtet merben.

Mit dieser Erklärung der Universität war die Stellung der Anstalt zur Stadt endgültig sestgestellt; sie bildet gleichsam den Schlußstein der Gründung, und so scheint auch der Rath die Sache angesehen zu haben. Denn nicht lange nachher am Samstagsvor Matthäi (20. September) beschlossen beide Räthe einhellig, daß man der Schule Freiheiten und Statuten am solgenden Tage, Sonntags, verkünden solle. 38) Durch öffentlichen Ruf wurde die gesammte Bürgerschaft, ebel und unebel, in beiden Städten eingeladen, sich Sonntag Morgens um neun Uhr auf Burg bei der Linde zu verssammeln, wo man jährlich die neuen Häupter und Räthe einsetze. Bon halb neun dis neun Uhr wurde mit der großen Rathsglocke

<sup>38)</sup> Deffnungsbuch fol. 106. a. Uff Samstag ante Mathei hand bede Rete eynheliglich erkennt, daß man der Schul Fryheiten und statuten uff mornden offen verkinden und den Sachen als sp beschlossen nachgan solle.

geläutet, bann las man bem auf bem Münsterplatz versammelten Bolke die Freiheiten vor und empfahl ihm sie "vestickich" zu halten bei ben barin ausgesprochenen Strafen. Und wer "sümig ober hin-lessige" wäre, solche Freiheit anzuhören, ben sollte das, wenn er in irgend welchen Stücken ober zu irgend welchen Zeiten sie verletzen würde, nicht entschuldigen und nicht vor den Strasen schlützen. Die Freiheiten der Universität waren jetzt ein Bestandtheil des öffentlichen Rechtes in Basel geworden.30)

<sup>39)</sup> Ruffbuch fol. 5. b.

Die Stellung der Universität zur Stadt. Deputaten. Pfrunden. Anstellung und Besoldung der Professoren. — Der Kanzler und Vicekanzler.

o frei nach ihrer Stiftung die Universität hingestellt war, so war sie doch der Natur der Sache nach von zwei außer ihr selbst liegenden Gewalten in mancher Beziehung abhängig, von der Stadt, die sie in ihre Mauern aufgenommen hatte, und von dem Bischof als Kanzler; von der erstern ganz besonders darum, weil sie wenigstens zu einem großen Theil die Mittel zur Erhaltung der Anstalt gab und deshalb auch über das was durch ihre Mittel gesichah eine Aufsicht üben und ein Wort mitsprechen wollte.

Gleich bei bem ersten Gebanken an die Gründung der hohen Schule wurde, wie wir gesehen haben, eine Commission, oder wie man es damals nannte, Boten (deputati) niedergesett, welche Alles dieselbe betreffende vorzuberathen hatten. Unmittelbar vor der Ersöffnungsseier war diese Commission, jett wie es scheint als bleibende Behörde, aus sieben, oder wenn man den Stadtschreiber mitrechnet, acht Mitgliedern bestellt worden, und daß man ihr eine hohe Bedeutung beilegte, ergiebt sich aus den Personen, welche sie bildeten. An der Spitze stand der Altbürgermeister Hans von Flachsland. Im Derbst desselben Jahres, Freitag vor Michaelis (26. September),

wurden durch einen Beschluß die Befugnisse dieser Behörde ') sests gesetzt. Es wird den "Sechsen" die vormals über die Schule gesetzt worden sind und wen sie etwa nach ihrem Gutdünken noch zu sich berusen wollen, volle Gewalt gegeben in Allem was die Pfründen, die Anstellung von Doctoren und Magistern und ihre Besoldung betrifft. Was sie so beschließen, dabei soll es bleiben und nichts "darein getragen werden." Wenn hier nur sechs genannt werden, während doch im März wenigstens sieben bestellt worden waren, so weiß ich das nicht anders zu erklären, als daß Hans von Flachssland, der jeht wieder Bürgermeister geworden, ausgeschieden war.

Im Jahre 1461 murbe die Bahl der Deputaten auf vier vermindert, zu denen noch der Stadtschreiber gezogen werden möge, wenn er nicht burch wichtige Rathsgeschäfte abgehalten werbe.2) Diefen vieren wird nun noch größere Bollmacht gegeben. Sie sollen alle die Schule betreffenden Sachen, die von Seite der Stadt vorzunehmen find, felbst ausmachen und sie nicht wieder an den Rath bringen, wenn sie nicht selber finden, daß die Wichtigkeit berselben es erheische. Der Rath will ihnen nichts "barein tragen," sonbern feft bas handhaben, mas fie befchließen, mag es Pfrunden, Meifter oder andere nöthige Sache betreffen, und er will auch nicht gestatten, baß ihnen sonst Jemand brein rebe, wie bas bisher "bick" geschehen Wer es thut, ber foll ohne Gnabe beftraft merben. ist. mals ernannten Deputaten maren Berr Beter Rot, Ritter, Beinrich Pfelin (ober Pfenlin), Bans Bichedeburlin, Beinrich Schlierbach, ju benen bann, wenn es ihm die Zeit erlaubte, noch ber Stadtichreiber Ronrad Rünlin fam. Nachher wurden sie jeweilen auf feche Monate erwählt, und bag man bas Amt fortwährend als ein ehrenvolles und wichtiges ansah, barf man wohl baraus schließen,

<sup>1)</sup> Deffnungsbuch fol. 105. b.

<sup>2)</sup> Deffnungsbuch fol. 114. a. Uff Mittwoch nach bem zwölften Tag anno 1461 b. i. 7. Januar.

daß in der Regel ein Ritter an der Spite steht und die übrigen Mitglieder Achtburger sind.

Das Bestreben ber Deputaten und bes Raths gieng nun zunächst darauf, der Schule ohne zu große Belastung der Stadt eine
seste Existenz durch Erwerdung und Sicherstellung möglichst vieler
Pfründen zu verschaffen. Wie schon erwähnt hatte man sich gleich
nach der Eröffnung der Universität noch einmal mit einem solchen
Begehren an den Pabst gewandt und wohl nicht viel später ersuchte
man auch wieder den Domdecan Johannes Werner von Flachsland
um seine Berwendung. 3) Indessen vernehmen wir nicht, daß diese
Bemühungen irgend einen Erfolg gehabt hätten, außer daß Pius II. in
einer Bulle aus Rom, XIV. Kal. Decemb. oder 18. Nov. 1460
zu der Incorporation der zwei Präbenden des Domcapitels und
zweier zu St. Beter seine Zustimmung gab und die früher angewiesenen bestätigte. 4)

Andrerseits machte man bald unangenehme Ersahrungen hinsichtlich der nicht im Gebiete der Stadt gelegenen Präbenden, welche
durch pähstliche Gnade der Universität waren zugewiesen worden.
Es scheint daß gleich ansangs von dem Stifte St. Felix und Regula
in Zürich Einsprache gegen die Incorporierung einer ihrer Stellen
erhoben wurde, worauf eine Correspondenz des Basler Raths mit
dem Stift sowohl als der Regierung in Zürich erfolgte. Der Rath
in Zürich schrieb an den in Basel, er möchte die Sache gütlich anstehen lassen, die eine weitere schriftliche oder mündliche Antwort
von Zürich würde eingegangen sein. Da diese Antwort aber lange
auf sich warten ließ und eine Chorherrnpfründe erledigt worden war,
schrieb der Rath von Basel am St. Jacobsabend (24. Juli) an
ben von Zürich, bat um schleunigen Bescheid und sprach die Er-

<sup>\*)</sup> Bgl. ein Blatt enthaltend: "Eyn Gebechtuusse ber Studen hern hannsen Wernher bem Techen anzugeben" im Staatsarchiv X. Es ist unbatiert, aber wahrscheinlich von 1460, jedensalls nicht viel später.

<sup>4)</sup> Die Bulle im Staatsarchiv Q. II. G.

wartung aus, daß er günstig ausfallen werde wie ja auch Solothurn, Bofingen und andere Orte gütlich entsprochen hätten. Der Bie die Antwort ausgefallen ist, habe ich nicht gefunden. Aber in Basel glaubte man vorgehen zu müssen. Der Bischof als Kanzler, sicherlich im Einverständniß mit Rector und Deputaten, präsentierte für die erledigte Stelle den Licentiaten der geistlichen Rechte und Syndicus der Universität, auch Eustos zu St. Beter, Johannes Grütsch, Lehrer in der juridischen Facultät. Aber Probst und Capitel anersannten die Bahl nicht und bestritten der Universität das vom Pabst versliehene Recht. Grütsch klagte deshalb, und der zweite Rector der Universität, Caspar ze Rhin, bestätigte in aller Form die Ernennung. Dullein es scheint nie gelungen zu sein den Joh. Grütsch in den Besitz der Pfründe zu bringen, wenigstens wird er nie als Zürcher Canonicus bezeichnet.

Nicht besser gieng es, trotz jener Worte in dem Briefe des Rathes, mit den andern auswärtigen Canonicaten. Zürich scheint auch die Regierungen von Solothurn und Bern in seinem Sinne bearbeitet zu haben. Wenigstens war ihre freundliche Geneigtheit in Betresser Pfründen von kurzer Dauer. Eine wahrscheinlich dem Jahre 1460 angehörige Notiz zeigt, daß der Rath in Basel überlegte, ob er wegen des Widerstandes hinsichtlich der Pfründen zu Zürich, Zossingen und Solothurn sich an den Pabst wenden und ihn zu einer ernsten Mahnung an die Eidgenossen und an die Stifte veranlassen und ihm den Brief der von den Stiften zu Ungehorsam aufgereizten Eidgenossen zeigen wolle. 7) Ueber den Ausgang sindet sich nichts vor. Im Jahre 1464 kommen Verhandlungen wegen einer Pfründe in Zosingen vor, aber auch hier ist der Ausgang mir unbekannt. 8)

<sup>5)</sup> Die Copie des Briefs im Miffivenbuch.

<sup>6)</sup> Urfunden Q. II. CC. — DD. — EE. im Staatsarchiv.

<sup>7)</sup> In der oben S. 48 Rote 3 angeführten "Gedechtnuffe" für den Domdecan von Flachsland.

<sup>8)</sup> Auf einem Blatt im Staatsarchiv X, überschrieben Informacio pro im-

Auch in Colmar bemühte man sich ohne Erfolg. Als bort eine Pfründe erledigt war, präsentierten im Januar 1463 ber Kanzler und der Rector Dr. Wernher Wölstlin den Magister Adam Brun, Lehrer in der Artistensacultät. Aber schwerlich hat er je dieselbe ershalten. Denn so oft dieser Magister, der vierzig Jahre lang an der Universität thätig war, auch genannt wird, nie ist er als Canonicus von Colmar bezeichnet. Wenn Peter von Andlo eine Chorherenstelle in Colmar besach, o) so hat er sie nicht von Seite der Universität empfangen, die ja die ihr zugewiesene einem Lehrer der philosophischen Facultät bestimmt hatte.

Aufgegeben aber haben Rath und Universität ihre Rechte auf die Präbenden nie, sondern sich wiederholt bemüht, durch Schritte beim pähstlichen Stuhle, vermuthlich auch bei den Capiteln selbst, in den wirklichen Besitz derselben zu kommen. 1462 wurde der damalige Syndicus der Universität, Johannes Stehnmetz, mit Empsehlungen an mehrere Freunde und Gönner wohl versehen, an den pähstlichen Stuhl geschickt um unter anderm zum Schutz der verliehenen Rechte ein sogenanntes Conservatorium, das heißt besons dere pähstliche Richter zu erhalten, 10) worum man schon im Briese vom 7. April 1460 angesucht hatte. In einer neuen Bulle, datiert von Biterbo Nonis Junii (5. Juni) 1462, bestätigte der Pahst alle früher ertheilten Rechte und setzte die Pröhste von St. Beter in Basel, St. Stephan in Constanz und St. Beter dem Jüngern in Straßburg zu Conservatoren und Richtern. 11) Als solche sollten sie dem Kanzler, Rector, Syndicus, den Doctoren und Schülern der

petracione eorum quae secuntur, data per deputatos Studii et Consulum Basiliensium. 1464.

<sup>9)</sup> Strobel. Geschichte bes Essats III. S. 453. Athenae Rauricae p. 100. In ben Universitätsacten, so weit ich mich erinnere, wird er nie als Canonicus Colmar. sondern stets nur als Prepositus Lutendaconsis bezeichnet.

<sup>10)</sup> Auf einem Blatte im Staatsarchive X.

<sup>11)</sup> Die Bulle im Staatsarchive Q. II. L.

Universität hülfreich zur Seite stehen, Niemanden Eingriffe in ihre Rechte gestatten, und vorkommende Fälle summarisch und ohne gerichtsliche Weitschweisigkeiten entscheiden. 12) Allein auch das half nicht viel, da diese Prälaten so wenig als der Rath in Basel die Macht besaßen, ihren etwanigen Verfügungen den gehörigen Nachdruck zu geben. Und so nützte es auch nichts, wenn wiederholte pähstliche Bullen dis in den Ansang des sechzehnten Jahrhunderts die Bersfügungen von Pius II. bestätigten und durch neue Bestimmungen in Krast zu setzen suchten. 12) Noch im Jahre 1507 bot übrigens der Nath der Universität an, ihr die Bullen über die Incorporation der auswärtigen Pfründen zu leihen, wenn diese auf eigene Kosten ihnen nachgehen wolle. Würde sie dieselben in ihren Besitz bringen, so möge sie sie selber verleihen. 14)

Bessen Erfolg als bei biesen auswärtigen Capiteln hatten bie Bemühungen bes Rathes, in Basel selbst noch mehr Pfründen für die Universität zu gewinnen. Hier hatte man besonders das Stift zu St. Peter im Auge, an dem sich mehrere der Anstalt gewogene Geistliche befanden, wie besonders der Custos Johannes Grütsch, der Doctor in decretis Johannes Helmich und der Prosessor der Theologie Bilhelm Textoris aus Aachen. Am 18. Januar 1463 bewilligten der Custos Johannes Grütsch und das gesammte Capitel zu St. Peter, daß das ganze Stift mit allen seinen Canonicaten und Präbenden der Universität incorporiert werde, wie es in der darüber abgesaßten Urkunde heißt, auf dringendes Bitten der Deputaten des Raths und als Geschenk aus besonderem Wohlwollen, reiner Freigebigkeit und freiem Willen. Borbehalten ist dabei, daß

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii, in aliis vero prout qualitas corum exegerit iusticie.

<sup>13)</sup> Die letzte Bulle dieser Art erließ Pabst Julius II. am 29. August 1512. Sie setz zu Conservatoren die Aebte von Lützel, und von St. Theobald zu Thann und den Probst zu St. Peter in Basel; im Staatsarchiv Q. II. N. N.

<sup>14)</sup> Anhang zum Erfanntnifbuch von 1481-1501. fol. 233. b.

die jetigen und gufünftigen Inhaber ihre Canonicate und Brabenben mit Bewilligung bes Capitele frei an wen fie wollen, vertaufchen, resignieren und veräußern burfen, wobei aber natürlich verstanden ift, bag bie, welche fie erhielten, fich ben Leiftungen für bie Universität unterziehen mußten. Die Uebergabe geschah in feierlicher Beife in der Sacristei zu St. Beter, als dem Sitzungslocal des Capitels (locus capitularis) burch bas versammelte Capitel, von dem zugegen naren ber Cuftos Licentiat Johannes Grutich, Johannes Susgow ber Sanger, Ulrich Thuring ber Schulherr, Johannes heppener, Mgr. Johannes Helmich decret. doctor, und Mgr. Wilhelm Textoris, Professor ber Theologie. Der Rath war vertreten burch seine Deputaten, herrn Beter Rot, Ritter, bans 3ichedeburlin, Sans Drmi junger und ben zweiten Stadtschreiber (Rathschreiber) Mgr. Gerhard Meding von Buchholz. 18) Als Gegengabe erließ nun der Rath bem Capitel zu St. Beter bas Mühl- und Kornumgelb; sollten einmal die Bfrunden der Stadt und Universität nichts mehr nüten, bann verpflichtete fich bas Capitel, auch ben Befreiungsbrief bem Rath wieder gurudgugeben. 16)

Bon biefer Zeit an waren benn auch immer eine größere Anzahl von Lehrern ber Universität Chorherrn zu St. Beter. Die Bergebung ber Stellen gieng gemeinsam von ben Deputaten, bem Kanzler und dem Rector und Nath ber Universität aus, boch hatte ursprünglich ben Compactaten gemäß die Universität die eigentliche Bahl. In einer Copie ober einem Entwurfe von Statuten der ersten Zeit heißt es ausdrücklich, daß bei Erledigung von Bräbenden und damit verbundenen Lecturen der

<sup>18)</sup> Das Uebergabeinstrument ist boppelt im Original und einmal in einer vom bischösichen Official vidimierten Copie von 1470 vorhanden im Staatsarchiv Q. II. M. Unterschrieben sind der Rotar Ptelclaus von Munderstat, der Custos Licent. Joh. Griltsch totumque capitulum ecclesie Sancti Petri Basiliensis.

<sup>16)</sup> Der beutsche Brief, von Montag vor Katharinentag (28. November) 1463, womit Probst Balthasar Spitz und das ganze Capitel bekennen, daß der Rath sie vom Mihl- und Kornumgelo befreit und sie dagegen alle Pfründen für die Universität abgetreten haben im Staatsarchiv Q. II. P.

Rector die Universität zusammen berufen folle, um eine andere taugliche Berfon zu mablen, die jedoch bem Rangler und den Rathen angenehm fein muffe. 17) Dabei blieb es freilich nicht immer ohne Conflicte. Ginen folchen finden wir bereits bei ber Befetung einer ber erften erledigten Stellen, vor Uebergabe bes gangen Stiftes, 1461, aus bem fich zugleich ergiebt, baf bamals wenigstens bie übliche Form die mar, daß ber Bifchof die eigentliche Brafentation an bas Capitel machte. Am 5. October 1461 nämlich zeigte ber bamalige Rector ber Universitat, Beter gem Lufft, bem Bifchof an, bag er und die Rathe der Universität (consiliarii universitatis) in Uebereinstimmung mit ben Deputaten bes Rathes für die erledigte Chorherrnstelle den Brofessor der Theologie, Johannes von Befel, beftimmt hatten und bittet ibn baber, ibn ju prafentieren und ben erforderlichen Brief barüber auszuftellen. Der Bifchof icheint die Sache liegen gelaffen zu haben. Denn am 17. November begaben fich zwei Deputierte ber Universität und zwei ber Deputaten bes Rathe ju ihm und wiederholten perfonlich bas Besuch. Der Bischof aber ichlug es rund ab, benn er habe bei feiner Ermahlung biefe Bfrunde im Fall ber Erledigung bereits feinem Official, bem Licentiaten Laurentius Rron versprochen. Hun erließ ber Rector Johannes Cruger, ber Nachfolger Beters gem Lufft, icon am 23. November

<sup>17)</sup> Auf einem Blatt im Staatsarchiv R. II. A. — Quod si forsan in locum cedencium vel decedencium doctorum vel magistrorum huiusmodi alii pro tempore fuerint surrogandi talis ex illis facultatibus de quibus precedentes fuerant ad officia lecturarum huiusmodi valenciores qui eciam dominis Cancellario ac Consulibus racionabiliter displicere non possint per consilium universitatis eligantur. — Eligatur et assumatur per Cancellarium et Rectorem presentandus . . . . . . qui dominis consulibus Basiliensibus gratus et acceptus existat, forma tamen privilegiorum semper salva. — Item quod vacante aliqua de prebendis universitati incorporatis etc. Rector convocabit universitatem ad providendum de alia ydonea persona ad huiusmodi prebendam et lecturam. Achniches ani mehreren andern Blättern. Die vollständigen ältesten Statuten in einer officiellen Korm sind mehr vorhanden.

ein Schreiben an ben Probst ju St. Peter, Dr. Johannes Ner, worin er erklarte, dag der Bifchof in ordnungsmäßiger Beise aufgeforbert, ben Professor Johannes von Befel zu prafentieren, dieß verweigere: daher ftehe das Recht ber Brafentation unzweifelhaft bei bem Rector und er prafentiere bemgemag ben Johannes von Befel und bitte ben Brobst, ihm die Investitur zu geben. 18) Wie die Sache auslief, ift mir unbekannt, es scheint aber Johannes von Wefel nicht in ben Besit bes Canonicats getommen zu fein, ba er bald barauf Basel wieder verließ. Dieser Vorfall mag übrigens die Beranlaffung gewesen sein, daß mehrmals die Rebe davon mar, vom Babite festieten zu laffen, wie in Fällen von Uneiniakeit zwischen ben verschiedenen betheiligten Behörden verfahren werden follte. eine folche Beftimmung je erfolgte, ift mir unbekannt. Thatfächlich aber stand die Berleihung der Pfrunden und die Benehmigung der Uebernahme durch Tausch und sonstige Beräußerung beim Rathe, und zunächst seinen Deputaten. 19) Es liegen eine ganze Reihe von Urfunden vor, in welchen fich Belehrte bem Rathe gegenüber verpflichten, für die Prabende gemiffe Borlefungen an der Univerfität ju übernehmen und bas Canonicat nicht ohne Bewilligung bes Rathes zu vertauschen, zu resignieren ober zu veräußern. ben Beschlüssen über die Universität, welche 1507 vom Rathe mit der Universität selbst vereinbart murden, heißt ce gang bestimmt es folle die Ernennung zu ben Pfrunden, die der Universität incorporiert seien, wie bisher in den Händen des Raths bleiben.20)

<sup>18)</sup> Bgs. die zwei Urkunden im Staatsarchiv Q. II. F. F. und O. und die Copie des Briefes von Beter zem Lufft auf einem Blatte in X.

<sup>19)</sup> Auf einem undatierten Blatte im Staatsarchiv X, aus ber erften Zeit, wo es noch sechs Deputaten gab, überschrieben "der Segs Beschlüsse uff die nachgeschriben ftücke" heißt es unter anderm: Item dz ein Rate allen gewalt es spe ber phrunden halb wen man bazu presenteren solle und ouch ordenunge die schuse in allen zhmlichen Künften ze halten ze setzen Im selber behalten und nit zu ben regenten hinsetzen solle.

<sup>20)</sup> Anhang zum Erfanutnißbuch 1481—1504 fol. 233. b. Es ift ouch abgerebt baz

Nichtsbeftoweniger hatten boch immer auch ber Rangler und bie Universität eine gewiffe Mitwirfung, wie sich beutlich aus ben Fällen ergiebt, wo noch die vollständigen Urkunden vorliegen. Beifpiel verspricht Matheus Müller decret. doctor am 3. August 1465 ben Deputaten, regelmäßig in ber juribifchen Facultat zu lefen, bie Brabende nicht zu vertaufchen und nur zu Sanden bes Raths zu Am 12. August wird er bann bom Rangler, Bifchof resignieren. Johannes, und vom Rector, Mgr. Ricolaus Beglin von Bar, prasentiert, und vom Rector Balthafar Spit investiert.21) 3m Jahre 1507 am Montag nach Michaelis (4. October) verpflichtet fich Mgr. Johannes Bebwiler von Colmar, Theol. Licent., ber eine Pfrunde gu St. Beter von Burgermeifter und Rath erhalten hat, "benen bann Enhung und Berfechung berfelben Thumbert und Bfrunden von wegen ber vermelten Universitet zuftat", die ordentliche Borlefung in der Theologie ju verfeben und die Pfrunde nicht zu vertaufchen u. f. w. 23. December prafentieren ibn ber Rangler Bischof Chriftoph von Utenheim und ber Rector Chriftian Strub, und am 14. Januar 1508 investiert ihn ber Probst Bernhard Molitoris. In bem Inveftiturbriefe heißt es, ber Probst investiere ihn auf die Prafentation von Kangler und Rector, bei benen die Berleihung und bas Recht ber Brasentation (collacio et ius presentandi) ständen.22)

Bei biesen Rechten bes Rathes fällt es auf, boch allmälig Klagen zu vernehmen und zu sehen, wie die Berwendung der Pfrünsten für die Universität, anstatt vollständig befestigt zu werden, manschen Schwierigkeiten begegnet und zulet in einer nichts weniger als vortheilhaften Weise geregelt wird. Es ist jest schwer zu entscheiben,

die Nominaciones der pfründen so der Universitet incorporiert sind, by handen eines Ratts bliben, wie bißher, doch ob ein Doctor Licenciat oder Magister in der Schul gedient hett und geschickt were, desselben vliß mite und arbeitt mit sampt siner geschicklichkeit bedacht werden, doch solle ein Ratt in solichen ungebunden sin.

<sup>21)</sup> Urfunden im Staatsarchiv Q. II. R.

<sup>22)</sup> Urfunden im Staatsarchiv R. II. S.

ob der Rath und die Deputaten vielleicht nicht immer die nothige Feftigfeit und Confequeng zeigten. Auf jeden Fall mar aber der Wiberstand, den sie von Batronen und geiftlichen Berren zu erfahren hatten, nicht leicht zu überwinden. Man wandte fich beshalb wieber nach Rom an Pabst Sixtus IV., bei dessen Tode 1484 mehrere Bullen jum Schut ber Universität schon beschlossen, aber noch nicht Sein Nachfolger Innocenz VIII. ließ beshalb ausgefertigt maren. biefelben, mit ausbrücklicher Berufung auf die Absicht seines Borgangers, am 12. September 1484 ausfertigen. Diefe Bullen, brei an ber Bahl, find in ber Sauptfache nur Beftätigungen früher von Pabst Bius II. verliehener Rechte.23) Am 19. November 1485 folgte aber noch eine vierte. Darin wird gesagt, daß Bürgermeifter und Rath von Bafel flagten, daß fie oft bei Befetung ber gehn Canonicate ju St. Beter auf Biberftand ber Batrone ftiegen, auch nicht felten die in die Bfrunden eingesetzten Berfonen die guten Abfichten bes Rathes vereitelten, indem fie, einmal im Befige berfelben, ju lefen verfaumten ober gegen ihre Berpflichtung fie ju vertauschen trachteten. Daher bestätigt ber Babst nachbrucklich die Rechte ber Universität, so daß Kangler und Rector allein die zehn Canonicate vergeben follen und von den Inhabern verlangen burfen, bag fie lefen ober lefen laffen.24) Enblich erließ geraume Zeit spater, am 5. Juli 1490 Innocenz, auf Beranlaffung von Streitigkeiten über brei Bfrunden, noch eine funfte Bulle, worin wiederholt die Incorporation bes gesammten Stiftes mit ber Universität ausgesprochen ift.26)

<sup>28)</sup> Bgl. die drei Bullen von pridie Idus Soptembr. 1484 im Staatsarchiv Q. II. H. — J. — L. In der zweiten J wird dem Rathe zu Basel das Recht eingeräumt, ein Canonicat der großen Kirche (Domstift) eines zu St. Peter und zwei Caplaneien dieser oder anderer Kirchen in Basel an legentos oder scolares der Universität zu verleihen. Wie sich das zu den frühern Bewilligungen verhält, ist mir nicht ganz klar.

<sup>24)</sup> Die Bulle im Staatsarchiv Q. II. K.

<sup>25)</sup> Die Bulle im Staatsardin Q. II. H. H.

Die noch vorhandenen Urfunden über bie Berpflichtungen ber mit ben Pfrunden belehnten Berfonen eröffnen einen intereffanten Blick in die damalige Art ber Anstellungen und find teineswegs alle gleich. In einigen wird bem Belehnten einfach auferlegt, in einem bestimmten Sache ju lefen, fo jum Beispiel bem oben genannten Matheus Müller 1465, in ber juridifchen Facultat eine ihm jeweilen von ben Deputaten zu bezeichnende Borlefung an brei Bochentagen zu halten, und wenn bie Deputaten es fpater verlangen sollten, auch öfter. Johannes Matthias von Gengenbach wird 1470 verpflichtet, täglich an den Tagen wo überhaupt gelesen wird, zwei Stunden zu lefen, .cine in den fleben freien Runften und eine in ber Boefie, und über die Ginfünfte ber Bfrunde hinaus, weder vom Rathe noch von feinen Buborern etwas zu verlangen. Sollte er nicht mehr lefen wollen, so verpflichtet er fich die Brabende in die Banbe bes Rathe ju refignieren. Achnlich verpflichtet fich noch 1507 Johannes Gebwiler alle Tage wo man ju lefen pflegt, "die ordentliche Lectur in der henligen Geschrifft zu Latin Theologia" zu lesen, ohne (weitere) Besolbung. An bieser ber Universität ersprießlichften Art ber Berpflichtung hielt man aber feineswegs immer feft. Bielmehr wird fehr oft nur bestimmt, bag ber Canonicus entweder felbft lefen ober lefen laffen muffe, mas allerbings mit ben Borten der obenangeführten Bulle von 1485 übereinftimmt. Go verpflichtet fich am 10. Januar 1489 Mgr. Jacobus Carpentarii in ber Poefie entweder perfonlich zu lefen ober, wenn er aus guten Grunden gehindert fei, burch einen tüchtigen von ben Deputaten zugelaffenen Mann lefen ju laffen; Mgr. Johannes Rnas von Berda am 10. Juni 1489, ju lefen ober burch einen geschickten und tüchtigen, bon ben Deputaten gebilligten Mann lefen zu laffen; Auguftin Luttenwang am 15. Ottober 1495 brei Tage wöchentlich ungefähr eine Stunde "in ben gefchriebenen Rechten" ju lefen ober burch einen andern "verfennglichen" lefen zu laffen. Bar biefe Bedingung ein= mal geftattet, fo tam auf die Tuchtigkeit bes Belehnten ichon weniger an und es war viel schwerer bann jedesmal für einen fabigen Ersahmann zu forgen, der sich überdieß viel schlechter stand, als wenn er die Pfründe selbst gehabt hätte. Die Einkunfte, die für Einen nicht glänzend waren, wurden auf zwei vertheilt, von denen nur der schlechter bezahlte las.

So finden wir denn weiter, baf man Leute zu den Bfrunden zuließ, die noch nicht zu lesen befähigt waren und von denen man es auch für die Bukunft nicht mit Sicherheit voraussegen burfte. Mgr. Theobald Westhofer verpflichtet sich 1492 dafür zu sorgen, daß bie nachsten brei Jahre burch einen geeigneten Dann in ber Poefie an drei Tagen in der Woche gelesen werde. Wenn er dann selbst die genügende Tüchtigkeit erworben habe, foll er felbst lesen, wenn er aber bazu nicht fähig sein sollte, ferner bafür sorgen, bag ein paffenber Mann bie Borlefung halte. Spater besonders pflegte man wohl beizuseten, daß wenn einer seine Pflicht nicht erfülle ber Rath nach Ablauf einer gewiffen Frift die Lectur von fich aus auf Roften des Saumigen anberweitig verschen laffen burfe. bas keineswegs überfluffig, auch nicht etwa eine bloke Kormalität mar, zeigt une bas Beispiel bes vorher genannten Augustin Lutten-Auftatt, wie er verpflichtet mar, in Bafel gu refibieren und die Borlefung felbft ober burch einen Andern zu verfehen, fag er ruhig auf feiner Pfarrei in Raufbeuren und bezog die Befälle feines Der Rath schiefte baber im Jahre 1500 ben Gerichts= ichreiber Mgr. Johannes Gerfter an ihn mit ber Infinuation binnen Monatefrift für die Lection über bas britte Buch ber Decretalen am Montag, Mittwoch und Freitag ju forgen; falls er bas nicht thuc werbe auf seine Rosten bafür geforgt werben. Die Infinuation wurde in aller Form in Beisein von Zeugen vorgenommen und blieb nicht ohne Birtung. Bir finden Luttenwang balb barauf in Bafel in Berhandlung mit bem Rathe und wenn auch die Monatfrift nicht eingehalten werben mochte, fo nimmt er, ber 1498 Licentiatus legum geworben mar, boch 1501 die Doctorwürde an und erscheint später unter ben Lehreren ber juridischen Facultat. — Auch ber sonst fehr verdiente Johannes Belmich, Doctor des canonischen

Rechtes und Ordinarius der Juriftenfacultät scheint sich um 1475 nach Köln begeben zu haben, wo er Decan des Capitels der Apostelstirche wurde, obgleich er erst 1485 sein Canonicat zu St. Beter resignierte. Bisweilen wurde sogar von den Belehnten gar keine Leistung für die Universität verlangt. So erhielt Thüring von Hallwhl durch Tausch im Jahr 1498 eine Pfründe wobei er nur verpslichtet wurde, sie an niemanden als an Bürgermeister und Rath zu Basel, als Lehenherrn und Verwalter der Domherreien zu St. Beter, ohne ihre besondere Erlaudniß zu vertauschen oder zu überzgeben. Bon einer Leistung an die Universität wurde er auf Bitten seines einflußreichen Vetters, des Domprobstes Hartmann von Hallwhl, und anderer Freunde entbunden. 26) Und auch sonst begegnen uns manche Chorherren, die nie Lehrer an der Universität gewesen sind.

Der Rath scheint ber Streitigkeiten und Berdrießlichkeiten so müde geworden zu sein, daß er zulett vorzog, anftatt der persönlichen Leistungen nur die Entrichtung einer gewissen Summe Geldes zu Gunsten der Universität auf die Canonicate zu legen, einer Summe, welche freilich so gering erscheint, daß man schwer begreift, wie er sich dazu verstehen mochte. Am 22. Juni 1504 nämlich bestimmte der damals in Basel anwesende Legatus de latere des Pahstes, Cardinal Raymundus, daß wegen der vielen Nachläßigkeiten in Erstüllung der mit den Canonicaten verbundenen Pflichten gegen die Universität, in Zukunst von jedem derselben jährlich zehn Gulden zur Besoldung der Professoren zu entrichten seien und bedrohte den in Bezahlung dieser Summe nachlässigen mit Excommunication. Pahst Julius II. bestätigte diese Berfügung in einer Bulle vom 29. Ausgust 1512. 27)

<sup>26)</sup> Die Urkunde im Staatsarchiv R. II. B. Als Curiosität erwähne ich, baß sich Thiring "gebrestens halb sins eigen Sigels" desjenigen seines Betters Hans von Hallwyl, Ritters, bediente. Bgl. ferner das Deffnungsbuch von 1490—1530. fol. 27 a.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Der Brief des Cardinalis Gurcensis Raymundus datum Basilee

Es ist flar, bag baburch bie Mittel fur bie Universität gegenüber ber vollen Bermendung ber Canonicate eine große Ginbufe erlitten, wenn auch andrerseits das gewonnen murbe, baf binfort fein Canonicat mehr gang frei von Leiftungen blieb. Nicht deutlich ift, wie feit diefer Zeit die perfonliche Pflicht zu lefen noch neben der blogen Gelbentrichtung in Anwendung tam. Im Jahre 1507, also drei Jahre nach ber Verfügung des Raymundus, verpflichtete sich. wie bereits oben ermähnt, Johannes Gebwiler beim Empfang eines Canonicates zur Abhaltung ber ordenklichen Vorlefung in der Theologie; in einer ganzen Reihe von Briefen feit 1509 ist aber eine personliche Leistung gar nicht mehr erwähnt, sondern nur die Zahlung ber zehn Bulben, aber oft boch in einer Form, die beweift, daß man die personliche Pflicht zu lesen eigentlich als noch zu Recht bestehend ansah. Go verspricht in einem am 29. August 1526 ausgestellten Brief Leonhard Rebhan jährlich zehn Gulden zu bezahlen, wie die andern Chorherrn "für die Lecturen, jo burch die Chorherrn zu St. Beter gemeinlich gelesen werben follten." Aber selbst bei Belehrten, von benen wir wiffen, daß fie an ber Universität thatig maren, ift von einer Berpflichtung zu lefen nichts gefagt, wie zum Beispiel bei dem Theologen Dr. Ludwig Bär, der 1513 ein Canonicat erhielt und einige Sahre fpater Brobst murbe. Auch er verspricht nur jährlich gehn Gulben ju gablen. Es scheint seit jener Zeit nur noch eine einzige theologische Lehrstelle perfonlich mit einem Canonicate ju St. Beter verbunden gemefen ju fein.

Außer dem Stift zu St. Beter wurden für die Universität noch einige Kirchen, deren Bergebung der Stadt zustand, gewonnen, nämlich die zu Sissach und ihre Fisiale zu Rümligen auf der Landsschaft, und die Caplanei zum heiligen Kreuz vor Klein Basel. Wann diese der Universität zugewiesen wurden, kann ich nicht genau angeben, es geschah aber wenigstens zum Theil bald nach der Stiftung. Im

decimo Kal. Julii 1504 im Staatsarchiv Q. II. J. J. die Bulle von Julius II. Q. II. M. M.

Jahre 1464 murbe von ben Deputaten angetragen, beim Babft bie Erlaubnig zu erwirten, daß die Gintunfte ber Pfarrei Giffach, foweit fie an ber Bezahlung bes bortigen Leutprieftere erübrigt werben tonnten, bem Fiscus ber Universität und ber Stadt gur Bermenbung für bie Universität burften überwiesen merben,28) und in Berhandlungen zwischen der Stadt und der Universität im Jahre 1474 wird von Pfründen gesprochen, beren Berleihung beim Rathe ftebe und bie im Anfang ber Universität seien zugeordnet und zugeeignet worben, als die jum beiligen Rreuz und andere,29) worunter doch wohl nur Siffach und Rumligen verftanden werben tonnen, wenn auch nicht bie vollständige Incorporation statt gefunden hatte. 1480 wurde Mgr. Johannes Institoris von Ettenheim, licentiatus in decretis, früher Lehrer in der Artistenfacultät, in die Bfrunde in Sissach eingefest, bamit er befto bequemer feiner ihm vom Rath übertragenen Lection in ben neuen Rechten obliegen tonne. Er verspricht bei ber Uebernahme bie Borlefung regelmäßig zu halten ober halten zu laffen und für ben Rirchendienst in Sissach ju forgen, auch die Bfrunde nicht anders als in die Sande bes Raths zu refignieren.30). 3m Jahre 1501 als er geftorben mar, befchloß ber Rath, bag Berr Thoman, der damals die Pfrunde verfah, diefelbe nun erhalten folle, unter ber Bedingung ben Dienft in Giffach und ber Filiale gu

<sup>28)</sup> Auf einem mit dem Datum 1464 versehenen Blatte im Staatsarchiv X. "Informacio pro impetracione eorum que secuntur data per deputatos Studii et Consulum Basiliensium." Außerdem heißt es dort auch noch: Item petatur indultum quod de bonis hospitalis Basiliensis usque ad summam centum florenorum erario dicti studii et ad ipsius studii usus converti possint. Daraus scheint nie etwas geworden zu sein.

<sup>28)</sup> Auf einem zwar undatierten, aber wie sich sicher nachweisen läßt in's Jahr 1474 gehörigen Blatte steht unter anderm: Itom die Universitet begert ouch zu haben die pfrunden so der schul in ansang geben worden find, sunderlich die pfrunden uff der hohen stifft und zu sant peter. Defiglichen die pfrunden so unser Herren von Basel selbs geliehen haben und in ansang der universitet geordnet und zugeengnet sind als zum hehligen Erith und andere.

<sup>30)</sup> Die Urfunde im Staatsarchiv Q. II. U.

versehen und jährlich von dem Einkommen vier und zwanzig Gulden für die Universität zu bezahlen, welcher die Pfarrei incorporiert werden folle, fo fern ber Pabst seine Ginwilligung gebe.31) förmliche Incorporation hatte also früher noch nicht stattgefunden. 1502 verspricht ber Rirchherr ju Giffach, Johannes Müller von Winterbach bei Schorndorf jährlich zwölf Bulben von feinen Ginfünften an die Universität ju überlaffen und 1504 bestimmte Carbinal Raymundus in bein ichon ermahnten Brief, bag jahrlich gwölf Gulben von der Pfarrei in Siffach und eilf von Rümligen an die Universität sollen abgegeben werben, mas fpater Babit Julius II. Der Rath forberte aber ichon 1504 von jeder zwölf bestätiate. Bulben und 1522 verpflichtete fich Georg Stahelin von Memmingen, als Leutpriefter zu Rümligen, jährlich soviel für die Universität zu bezahlen.32) Die Caplanei zum heiligen Rreuz bei der kleinen Stadt endlich, welche nach ber oben angeführten Rachricht gleich Anfangs ber Universität war zugeeignet worben, besaß wahrscheinlich seit 1472 Mgr. Abam Brun von Eppfich, der von 1460 bis 1500 in der Artistenfacultät lehrte, mit der Berpflichtung dafür eine Lectur zu halten. 33) Nach seinem Tode erhielt sie 1500 hemann Friedrich von Munberstat und verpflichtete fich die Lectur burch einen bagu tuchtigen Mann auf feine Roften verfeben zu laffen,34) 1504 aber belegte Cardinal

<sup>31)</sup> Erkanntnifbuch von 1481—1504 fol. 206 a. Ochs V. S. 239 hat den Beichluß nicht verstanden oder sich sehr unklar ausgedrück, wenn er sagt, der Rath habe die Pfründe zu Sissach der Universität incorporiert bis auf ein Reservat von 24 fl. — Die 24 fl. waren vielmehr die in Folge der Incorporation der Pfarrei auserlegte Leistung wie bei den Canonicaten zu St. Peter die 10 fl.

<sup>32)</sup> Urkunde im Staatsarchiv R. II. F. F. Deffnungsbuch von 1490 — 1530 fol. 104.

<sup>38)</sup> Ab. Brun bewirdt sich 1472 um diese Pfründe nach dem Oeffnungsbuch sür dieses Jahr fol. 80. 1. und erhielt sie ohne Zweisel, da er 1484 im Besitz derselben erscheint. Deffnungsbuch fol. 76. d. Auch in zwei Urkunden von 1489 Q. II. G. G. und R. II. G. heißt er Capellanus Capelle sancte Crucis inter portas minoris Basilee vgl. R. II. R.

<sup>34)</sup> Urfunde R. II. R.

Rahmundus die Caplanei mit einer jährlichen Leistung von zehn Gulben für die Universität. Auch bei diesen Kirchen sehen wir also denselben Gang wie bei den Canonicaten zu St. Beter; zuerst Berpflichtung persönlich zu lesen, dann bloß lesen zu lassen, und zuletzt bloß eine gewisse Summe Geldes an die Universität zu entrichten.

Es ift leicht zu erseben, bag mit ben zugewiesenen Pfrunden allein die Besoldung der Lehrer an der Universität nicht bestritten werben founten. Selbst wenn fie dazu genügt hatten, mare es boch bis zur allmäligen Erledigung berfelben nothwendig gemefen, auf andere Beife die Mittel dazu zu beschaffen. So war benn auch ber Rath gleich bei Errichtung bereit und bemubt, auf Rosten ber Stadt tuchtige Gelehrte anzustellen, wobei aber immer ber Bebanke obwaltete, nach und nach die Befoldungen burch Brabenden wenigstens ju einem großen Theil zu erseten. Daber tommt bei Anstellungen bie Bestimmung vor, bag wenn ber Anzustellende fpater eine Brabende erhalte, die Bezahlung von Seiten ber Stadt im entsprechenben Berhaltnig verfürzt werden follte. Gine bestimmte jahrliche Summe icheint wenigstens in ben erften vier Jahrzehnten nie fur bie Roften ber Universität ausgesett worden zu fein, und ebensowenig wurde anfangs ein für allemal bie Bahl ber Lehrstühle mit festen Behalten Man machte vielmehr je nach Ginsicht und Bedürfniß aufgestellt. die Anstellungen ober - unterließ fie auch, und die Bezahlung wurde jeweilen in den einzelnen Fällen mit den Anzustellenden durch besondere Berträge geordnet, wobei nach Umftanben ein verschiebenes Berfahren befolgt murbe. Doch begegnen wir balb Berfuchen, die Rahl ber Lehrstühle zu regeln. Die Dauer ber Anstellung wurde jeweilen in ben befondern Bertragen bestimmt und ift verschieden, bisweilen auf ein Jahr, bisweilen auf mehrere, ofter auch ohne eine beftimmte Beit, nur mit einem festgesetten Auffundigungstermin. Lebenslängliche Anftellungen waren nicht üblich.

Da nun der Rath die Befolbungen aus Staatsmitteln beftritt, so hat er auch, so viel sich ersehen lagt, die Anftellungen von

aus gemacht ober burch seine Deputaten machen Eine bestimmte Mitwirfung ber Universität lagt fich in biefer Zeit nicht nachweisen, vielmehr zeigen die oben S. 47 angeführten Rathsbeschluffe, daß die Deputaten freie Sand erhielten, Lehrer anzustellen und ihre Befoldungen nach eigenem Ermeffen zu regeln. Indessen ift nicht unwahrscheinlich, daß formell ber Universität wenigstens im Anfang ein gewiffes Bahlrecht zuftand, wie für die Brabenden, mit benen man oft bie unmittelbar von ber Stadt besolbeten Stellen fo verband, daß eine Aussicht auf jene eröffnet murde. Gin weiter unten angeführter Bertrag mit der Universität, der 1474 abgeschloffen wurde, beftimmt gerabezu, daß die Auftellungen mit Rath und Willen ber betreffenden Facultaten vom Rathe gemacht merben follten. Alfo mußten die Facultäten befragt werben. Ueberdieß ist natürlich nicht baran zu zweifeln, bag man wenigstens einzelne Mitglieber ber Universität zu Rathe zog, und daß es auch an unberufenen Rath= gebern nicht fehlte, geht aus jenen erwähnten Rathsbeschluffen bervor.

Es lag nun den Behörden viel baran, gleich im Anfang durch Anstellung tüchtiger und namhafter Gelehrter den Ruf der jungen Anstellung tüchtiger und namhafter Gelehrter den Ruf der jungen Anstalt zu begründen, und sie hielten sich dabei keineswegs innerhalb der Gränzen der bei der Berathung über die Gründung der Unisversität aufgestellten, etwas knapp gehaltenen Anschläge. Bielmehr gehen gerade im Ansange die angebotenen und wirklich bezahlten Gehalte zum Theil ziemlich bedeutend darüber hinaus. Man erkannte, daß sie für die Anstellung ausgezeichneter, oder wie man sich damals ausdrückte "verrümpter" oder "fürnehmer" Gelehrter ungenügend seien.

Wir sind nun freilich nicht über das Verfahren bei allen oder auch nur den meisten Anstellungen unterrichtet. Manche der im Ansang vorkommenden Lehrer waren schon vorher in Basel heimisch oder wohnhaft gewesen oder auf die Kunde von der Errichtung einer neuen Universität von selbst hergesommen, andere wurden durch eigentlichen Ruf aus der Fremde herbeigezogen und daß dabei nicht immer in gleicher Weise gehandelt wurde, versteht sich von selbst.

Ueber manche Unterhandlungen und wirkliche Berufungen liegen aber noch Documente vor, welche genügende Belehrung darbieten.

Schon Hans von Flachsland und Konrad Künlin hatten bei ihrer Sendung nach Mantua auch den Auftrag erhalten, sich in Italien, dem Lande der Juristen, nach einigen Doctoren beider Rechte umzusehen und über ihre Austellung zu unterhandeln; und auch später werden wiederholt solche Aufträge gegeben. Auch schriftlich zog man Erkundigungen über Gelehrte an verschiedenen Universitäten ein, die vielleicht gewonnen werden könnten und erhielt oft recht eingehende Auskunft.

Ein leiber nicht unterschriebenes Gutachten über die Einrichtung ber Juristenfacultät von 1460 ober gar schon von 1459, von einem Juristen abgefaßt, enthält auch Borschläge von Personen. Der unbekannte Berfasser sagt, er kenne viele berühmte Doctoren auf den Universitäten Turin und Pavia. Da sie aber sehr große Besolbungen und sonstiges reichliches Einkommen bezögen, auch Besitzungen in jenen Städten hätten, so wolle er von ihnen schweigen. Dann aber schlägt er Johannes de Montebarucia vor, der seit dreißig Jahren lehre und auch sein Lehrer gewesen sei. Er würde jeder Universität zur Zierde gereichen und werde legum monarcha per excellenciam genaunt. Seit zwei Jahren lese er nicht. Er würde wohl sur 250 Gulden Gehalt zu bekommen sein, obschon er 300 verdiente.

Ferner empfiehlt er hieronymus be Tortis in Pavia, ber bafelbst mit außerorbentlichem Beifalle lehre. Die Bezahlung müßte

<sup>35)</sup> So erhielt der Syndicus der Universität Johannes Steinmetz, als er 1462 an den Babst geschielt wurde, Bollmacht, einen Theologen für 50 fl., einen Doctor beider Rechte oder des Civilrechts für 150—200 fl. zu gewinnen. Die Instruction auf einem Blatt im Staatsarchiv X. — In Rechnungen von 1460—1461 kommt ein Bosten vor: Itom geben etlichen Personen in den Schulsachen umb Lesemeister zu bestellen und der pfrunden halb verzert denen so darumb ufgessant worden sinnt. 1463—1464 Dr. Friderico umb doctores ze bestellen.

<sup>36)</sup> Auf einem Blatt im Staatbarchiv X.

bie gleiche wie bei Joh. be Montebarucia sein. Außerbem werden rühmlich genannt Constancius be Bargis, ordentsicher Lehrer des Rechts in Turin, der wohl um 170 rhein. Gulden, die gleich 200 Turiner Gulden seien, kommen würde, und Johannes de Barcisonia, der sich jest auf einer neuen Universität des Königs Renatus in der Provence 27) besinde. Endlich empsiehlt der Verfasser noch Matthäus de Damianis in Avignon, einen adeligen, reichen und höchst gewissenhaften Mann von tiefster Gelehrsamkeit, aber von wenig bedeutendem Aeußern und nicht sehr geläusiger Zunge. 28)

In wiefern auf biese Vorschläge eingetreten wurde, weiß ich nicht. Unterhandlungen mit italienischen Juristen wurden jedenfalls gleich im Jahre 1460 geführt. Ein leiber auch nicht unterzeichnetes Schreiben, vermuthlich an den Präsidenten der Deputaten gerichtet (vir insignis et magnisice orator wird er angeredet), enthält die Bedingungen, unter denen ein solcher italienischer Rechtsgelehrter eine Anstellung annehmen wollte. Er forderte einen Anstellungs-contract auf wenigstens drei Jahre, eine anständige, meublirte, freie Wohnung für sich und seine Familie, einen jährlichen Gehalt von 300 venezianischen Goldgulden, das Bürgerrecht für sich und seine Familie, die Zusicherung dei Errichtung eines juristischen Examinations-collegiums eine Stelle darin zu erhalten und anderes mehr. Dafür wollte er sich verpslichten, zwei Stunden täglich, aber nur Bormittags, im bürgerlichen oder geistlichen Rechte zu lesen. 30)

<sup>87)</sup> Es ift mohl Balence gemeint.

<sup>38)</sup> Item nominamus vobis in Avinione dominum Matheum de Damianis, virum quidem nobilem divitem et magne consciencie ac profundissime sciencie in utroque iure, licet sit modice (sic) aspectus et lingue non multum bene expedite.

<sup>38)</sup> Das Schreiben im Staatsarchiv X. Die Forberung bes Bürgerrechts lautet: XIO petimus quod quo ad comoda et privilegia nos et omnes de familia nostra habeantur et reputentur pro civibus Basiliensibus. Bielleicht, ja wahrscheinsich ist dieser ungenannte Italiener berselbe, bessen ein Blatt im Staatsarchiv X mit Beichlüssen ber Sechs (der Deputaten) mit fosgenden

Der Rath hatte ohne Zweifel keine Luft, auf solche für damalige beutsche Berhältnisse sehr hohe Forderungen einzugehen.

Eben so wenig führten die durch den Grafen Ulrich von Burttemberg eingeleiteten Unterhandlungen mit dem als ordentlichem Professor des geistlichen Rechtes an der burgundischen Universität Dole angestellten Rahmundus de Marliano zu einem Ergebniß. Die Bedingungen, die er stellte, kennen wir zwar nicht, aber ein sehr höslicher Brief, den Bürgermeister Hans von Flachsland und der Rath am Samstag vor Matthäi (20 September) 1460 an ihn richteten, läßt deutlich durchblicken, daß man nicht soviel Gehalt geben wollte, als Rahmundus verlangte.

Nichts besto weniger wurden in den ersten Jahren mehrere Italiener angestellt, von denen unten bei der juristischen Facultät noch die Rede sein wird, und sie erhielten gute, zum Theil die besten Besoldungen. So hatte Franciscus de Binaldis von 1461 bis 1464 einen Jahresgehalt von 100 Ducaten, oder etwas mehr als 95 Gulben, und außerdem waren ihm 1461 bei seiner Anstellung

Borten gedenkt: Item den doctor von Padowe soll man auch bestellen, so nehst man mag uncz an C oder CXX Gulden mit erzalunge der zerunge und gelegenheit dieser landen. — Die letzten Worte deuten wohl darauf, daß er mehr verlangte, man ihm aber begreislich machen wollte, daß man in Basel nicht theuer lebe.

<sup>40)</sup> Die Copie des Briefes steht im Missienbuch. Die bezeichnende Stelle sautet: Verum et si fructuosa prosecucio novelli nostri Studii plurimum nodis cordi existat, precipue quoque famosos et valentes viros illi prestare exordium, circumstanciis tamen rerum paulisper obsistentidus, ea pacta et modos quidus et non aliis micioridus sensimus ex dicto domino Ulrico vestram dominacionem posse conduci, amplecti non valemus pro presenti. Es siegt die Bermuthung nahe, daß jene vorher angesührten, nicht unterzeichneten Forderungen, von denen vorher die Rede war, eben die des Rahmundus de Marsiano seien; indessen, son denen vorher die Rede war, eben die des Rahmundus de watsland seien; indessen, son denen vorher die Regründung der Forderungen die weite Reise vom Batersand und den Berwandten weg angesührt wird, was doch auf einen in Dose sebenden Gelehrten wenig paßt, so wie die venezianischen Gulden, die nach Padua weisen. Aussalend ist, daß Rahmundus iuris monarcha angeredet wird, während in dem stüher angesührten Gutachten Johannes de Montebarncia als legum monarcha per excellenciam bezeichnet ist.

12 Pfund 5 f. gu feiner Ginrichtung (ju ufruftunge) gegeben worben. Johannes de Gilgis erhielt 1464 80 Gulben, und Johannes Augustini, Graf von Bicomercato aus Mailand, gewöhnlich furzweg ber Graf genannt, ber 1464 und 1465 hier lehrte, fogar 400 mailandifche Bulben, mas ungefahr 215 rheinischen gleich tam. Letterer war ein Mann, ber es vortrefflich verftand, seine Berson geltend ju machen, und höchst charafteristisch ift ein Bertrag, ben er am 22. August 1465 mit ben Deputaten abschlog.41) Der Graf macht fich, wenn er unter den gleichen Bebingungen wie bisher noch auf ein weiteres Jahr fest angestellt werbe, anheischig bis zum nächsten Monat December einen jungen Grafen von Bürttemberg, einen apostolischen Protonotar de Spinolis und ben Abt von St. Chriftoph in Mailand als Studenten bes canonischen Rechts, und vierzig junge abelige Berren als Studenten bes burgerlichen Rechts nach Bafel zu ziehen, und verzichtet auf seine Besoldung wenn ihm bas nicht gelinge. Der Rath verspricht ihm den früheren Gehalt, doch foll er nur pro rata bezahlt werden, wenn er vor Ablauf des Jahres wegen Best ober aus welcher Urfache es sonft sein moge. Basel verlasse: auch foll er bis jum November beftimmt erklaren, ob er von feinem Berrn, bem Herzog von Mailand, weiteren Urlaub erhalten habe; fonst foll ber Bertrag nichtig fein. Die Bedingungen ber Anftellung felbst waren auf einem besondern Blatte verzeichnet, das nicht mehr vorhanden ift. Doch sehen wir aus einer Notiz über die im Jahr 1464 bezahlten Befoldungen, daß er gegen ben vorher genannten Behalt verpflichtet mar, täglich zwei Stunden Bormittage in ben faiferlichen Rechten zu lefen. 42) Graf Auguftini scheint noch in

<sup>41)</sup> Der Bertrag notarialifc ausgefertigt im Staatsarchiv Q. II. Z.

<sup>42)</sup> Auf einem Blatte im Staatsarchiv X. überschrieben: die nachgeschriben Lesemeister sind versolbet von der Stat. — Item in den kehserlichen rechten doctor Johann Augustin den Grasen sür ehnen ordinarien auch früe zwo stunde ze lesen. Dem git man so er kompt ehn Jare IIII<sup>c</sup> mehlands gulden, trifft sich II<sup>c</sup> und bh XV gulden Rinscher.

Basel geblieben zu sein, doch verschwindet er bald nachher, und die vielen vornehmen Studenten sind im Winterhalbjahr 1465 auf 1466 in der Rectoratsmatrikel nicht zu finden.

Aber nicht nur in Italien fab man fich nach Lehrern um und fucte fie durch angemeffene Behalte zu gewinnen, sondern bas Bleiche that man in Deutschland. Auch beutschen Gelehrten wurden in ben erften Sahren ansehnliche Befoldungen angeboten und bezahlt. Sahre 1460 murben einem Meifter Ludwig Schlicher wie ce fcheint einem Theologen, 100-120 Gulben jährlich angeboten. Er scheint am Rheine gelebt zu haben, ba er eingelaben wird bor ber Ginfiebelnfahrt fich nach Bafel heraufzubegeben. 42) Ohne Zweifel hat er abgelehnt: wenigstens erscheint fein Name fonft nirgend. Im gleichen Sahre noch manbte fich bann ber Rath an Johannes Rücherab von Diefer berühmte Theologe, gewöhnlich nur Johannes von Befel (de Wesalia) genannt hatte vor Aurzem die Universität Erfurt, mo er lange gelehrt hatte, verlaffen und lebte bamals als Domherr in Worms. Er wurde vermuthlich von ehemaligen Erfurter Belehrten, deren eine Angahl nach Bafel fam, dem Rathe wohl empfohlen, ber ihn ju berufen beschloft. Am 27. September ichrieb der Bürgermeifter hans von Flachsland folgenden Brief an ihn. ber zeigt welchen Werth man auf feine Erwerbung legte. 44)

Dem wirdigen hochgelerten Herrn Johannsen von Befel lerer in der heiligen geschrifft Tumherren zu Burmbs.

Wirdiger wolgelerter Herre, unser willige Dienst syent üch alezht von uns bereit voran. Als nach schickunge des Almechtigen gots durch bebstlichen Gewalt ehn frye hohe schule by uns uffgerichtet ist, in der wir begerent gut bewert lerer und meister zu habende Ist uns üwer person so wol gerümpt, dz wir sunder begierde hand,

<sup>43)</sup> Rach dem S. 66 Anm. 39 erwähnten Blatt mit den Beschlüffen ber Seche.

<sup>44)</sup> Die Copie bes Briefe im Miffivenbuch.

ob es uwers willen ouch fin wolt, uch also by une zu habende und bittent uch also mit flifigem ernft, fpe es uch also gelegen, ba Ir in epner schule fin und lesen wollent, by Ir uch benn bes oberften lesmeisterampts in der heiligen geschrifft in unser Schule unter-Darüber wollent wir uch jerlich zu folbe geben minben wollent. hundert und zwenczig Rinisch Gulben, so lange bis 3r mit enner Tumherrnpfrunde ber hohen Stifft bie ju Bafel fürseen merben. und ob uch an berfelben pfrunden nuten abgan murbe, by bie benannt summ jerlich nit bringen möchtent, Go wollent wir uch bennoch bas überige, fo Ir minder von ber pfrunden haben murben, big an die benannt summ erhalten, und fpe uch foliche zu willen, fo bittent wir uch mit Ernft by Ir uch benn fürberlich bagu ichiden und heruff zu uns tommen wollent. Was wir uch benn Bucht und ere bemiffen konnent, wollent wir gern tun. Wir hattent uch ouch vor guter 3pt gern geschriben, fo ift une ju mereren malen fürgeben Ir wollent uff unfer lieb frowen tag nechft vergangen felbs versonlich herufffommen. Des wir ouch also gewartet hand und bittent uch Ir wollent uns ze ftund an üwer antwurt heruff wissen laffen.

Geben uff Samstag vor Michaelis anno MCCCCLX?
Hanns von Flachslande.

Der Brief scheint durch den Magister Konrad von Kempten an Joh. von Wesel gebracht worden zu sein, der auf jeden Fall bei den Unterhandlungen thätig war. Bermuthlich hatte er in Ersurt, wo er studiert hatte und Magister geworden war, Joh. von Besel gekannt. Dieser gab keine bestimmte Antwort über die Annahme der Stelle, erklärte sich aber bereit, nach Basel zu kommen, um einige dortige Theologen zu Doctoren zu creieren.

Darauf gieng folgendes zweite Schreiben am 4. December von Bafel an ihn.45)

<sup>43)</sup> Das Concept bes Briefes auf einem Blatt im Staatsarchiv X.

Dem wirdigen hochgelerten herrn Meister Joshannsen von Besel Lerer ber Heiligen Geschrifft Tumbherrn zu Wurmg x.

Birbiger hochgelerter Berre, umer wirbigfeit fpent unfere willige bienft alegyt bereit voran. 218 wir burch ben wolgelerten meifter Conraten von Rempten an uch werben laffen hand bes lefemeifter ampte halb in ber heiligen geschrifft in unser universitet, ob uch bas uffgenemen füglich were, baruff Ir uns ichrifftlich geantwurt und aber uff unfer begerunge bhein lutere mennunge gefett hand, funder ob fin (?) meifter Banne Erüter und meifter Banne Plocher begeren, so wollent Ir uch heruff fügen und in boctores machen und als Nu perftand wir nit by bie fache berbenn berrer mit une reben. felben herrn halb, fo turge baran tommen moge, by wir Frenthalb uwer zukunfft so lange konnen erwarten und sind doch in guten hoffnunge by 3r gutlich geneigt fin follent bas obgemelbet uff uch ze nemen. herumbe fo bitten wir uch gar mit funderm flige und ernft by Ir uch umb unfern willen fo vil befumbern und pecz in difen wiennecht virtagen ober barnach heruff zu uns fügen und alle gelegenbeit befeen und erfaren wollent in unferm toften. So hoffen wir Ir sollent die sachen an uns und ouch funft in massen finden, ba Ir beg ebn gefallen gewynnen und uch bes Ampts bester gerner beladen, wo uch aber das alsdenn nit gefällig were, sollent Ir ob got wil bennoch unentgulten an üwer gewarsam wider kommen und wir dennoch ümer gut willikeit umb ümer mirbikeit ze verdienen alczyt willig fin wollent und bittent bes aber umer gutlich verschriben antwurt by bisem botten. Geben uff fant Barbarentag Anno MCCCCLX°.

Hanns von Flachsland Ritter Burgermeister und ber Rate zu Basel.

Auch jett muß Johannes von Wesel sich noch nicht erklärt haben. Denn im Frühling des folgenden Jahres 1461 murde der Stiftscaplan herr Gerhart von Harlem, mit den nöthigen Bollsmachten versehen, vom Rathe Rhein abwärts geschickt, um mit ihm

und mehreren andern herrn zu Maing, Roln und Arnheim theils wegen Uebernahme von Lehrstellen, theils wegen Abtretung von Bfründen zu unterhandeln.46) Er brachte mahricheinlich bie Sache au einem gunstigen Abschlufi. Denn unter bem Rector Beter gem Lufft, ber vom 1. Mai bis 18. October 1461 im Amte war, ift Wefel als Brofessor ber heiligen Schrift in die Matrikel eingetragen, und ebenso ift er in ben oben S. 54 Anm. 18 angeführten Schreiben bei feiner Prafentation ju einem Canonicate ju St. Beter genannt. Nach bem Inhalt bes erften Briefes von Sans von Flachsland burfen wir annehmen, daß er wenigftens 120 Bulben Befolbung In den Rechnungen und sonstigen Rachrichten über bie von ber Stadt bezahlten Behalte ift bisher nichts barüber gefunden worden, was uns aber nicht wnndern fann, da er nur fehr turge Reit in Bafel blieb.

Auch andere beutsche Theologen und Juristen jener Zeit bezogen bedeutende Gehalte. Dr. Wilhelm Textoris aus Nachen, Professor ber Theologie, erhielt zu seiner Chorherrnpfründe zu St. Peter 1464 noch 75 Gulben, die ihm auf drei Jahre zugesichert waren. Dr. Johannes Helmich, Lehrer in den geistlichen alten Nechten, bekam 1461 auf 1462 120 Gulben und 12 Pfund zur Einrichtung; 1464 nachdem er eine Chorherrnpfründe zu St. Peter erhalten hatte, zu dieser noch 90 Gulben; von Pfingsten 1464 sollte er dann als Lehrer der neuen Rechte nur noch 70 Gulben jährlich beziehen. Dr. Gerhard In Curia aus Bercka, Lehrer der neuen Rechte, bezog 1461 auf 1462 80 Gulben und 12 Pfund zur Einrichtung, 1464 neben einer Pfründe zu St. Beter 60 Gulben, aber auf gegenseitige

<sup>46)</sup> Das Concept ber Bollmachten für Gerhart von Harlehm, wie er genannt ift, steht auf demselben Blatt, wo der zweite Brief an J. von Wesel. Er jollte noch unterhandeln mit Mgr. Joh. Pilgerin, Lehrer der h. Schrift und Domherrn zu St. Cunibert in Koln, Mgr. Beter Hertheecher, Dr. der Medicin in Mainz, Mgr. Cyriacus Leckstein, Domherrn zu St. Bictor in Mainz, Mgr. Joh. Rese, Doctor in pabstl. Rechten und Decan zu Arnheim. Letzterer war zugleich Domherr am Münster zu Basel, Cyriacus Leckstein Chorherr zu St. Peter.

dreimonatliche Auffündung, je auf Frohnfasten. Er war verpflichtet, Rachmittags zu lesen.

Beniger gut als die Theologen und Juristen standen die Mebiciner und Artisten, theils beswegen, weil ihre Facultäten für die niederern galten, theils wohl auch darum, weil sie Gelegenheit zu Nebenverdienst, sei es durch Praxis, sei es als Borsteher von Bursen und durch die zahlreichen philosophischen Promotionen hatten. Dr. Bernher Bölslin wurde als Professor der Medicin und Stadtarzt in den Jahren 1464 und 1465 nur mit 36 Gulden bezahlt und auf dieselbe Summe weisen Angaben aus andern Jahren. Er war auf gegenseitige, vermuthlich dreimonatliche Auffündigung angestellt.

Die besolbeten Lehrer ber Artistenfacultät, gewöhnlich brei bis vier, erhielten in ber Regel 25 Gulben, so Mgr. Abam Brun und Konrad von Kempten im Jahre 1464.

Defter kommt es auch vor, daß man Gelehrten eine gewisse Summe gab, um eine kurzere Zeit, etwa bis zur befinitiven Besetzung einer Stelle, eine Borlesung zu versehen. So zeigt eine Rechnung von 1461 auf 1462, daß Peter von Andlo 12 Pfund erhielt, um einige Zeit zu lesen und eben so viel Meister Hans Grütsch.

In den ersten Jahren erscheinen im Durchschnitt etwa zehn bis zwölf von der Stadt bezahlte Lehrer. Die Kosten, die, abgesehen von den Chorherrnpfründen für dieselben verwendet wurden, waren nicht immer die gleichen. Im Jahr 1464 veranschlagte sie der Stadtschreiber auf 632 Gulben, im Jahr 1465 für das mit dem Johannestag beginnende Jahr auf 459 Gulden, wobei aber die Besoldungen für mehrere augenblicklich erledigte Stellen, die wieder besetzt werden sollten, sehlen. Auch ist dabei der Gehalt der Pedelle nicht mit inbegriffen.

<sup>47)</sup> Die Mittheilung mehrerer auf die Universität bezüglichen Rechnungen verdanke ich herrn Conrector Dr. Fechter. Eine theilt Ochs V. S. 156 mit. Mehrere Uebersichten der Jahrestoften für die Universität von des Stadtschreibers R. Kourad Künlin hand sinden sich im Staatsarchiv R. II. A. und X. Da die

Im Ganzen ergiebt sich, daß der Rath in diesen ersten Jahren eifrig bemüht war, die nöthigen Stellen mit tüchtigen Männern zu besetzen und daß den Deputaten das Aufblühen der Anstalt sehr am Herzen lag. Doch sinden sich auch Andeutungen, daß sie ihrer Aufgabe nicht immer gewachsen waren. In einem Gutachten des Stadtsschreibers R. Künlin über mehrere Punkte, die an der Universität geordnet werden sollten aus dem Jahre 1465, wird unter Anderm auch ausgesprochen, daß man Deputaten wählen sollte, welche die Dinge beförderlich und mit Einsicht besorgen würden. 48)

Mit den letzten Sechziger Jahren scheint aber ein gewisses Nachlassen eingetreten zu sein, womit auch eine Berminderung der Studentenzahl zusammentrifft. Die italienischen Juristen verschwinden saft ganz. Neben andern innern und äußern Ursachen, wovon später die Rede sein wird, hat wohl der Bechsel der in den einflußreichen Staatsämtern stehenden Personen dazu mitgewirkt, auch sinden wir hie und da Neibungen zwischen der Universität und dem Nathe, die diesen mißstimmen mochten. Aber die Hauptursache ist wohl in den Kosten und den nicht sehr blühenden Finanzen der Stadt zu suchen. Obwohl mit dem Anfang der Siedziger Jahre die Frequenz wieder start zunahm, wird doch darüber geklagt, daß die Lehrstellen nicht gehörig besetzt seien, und 1474 unter dem Rectorate des Joshannes von Berwangen, Schüler des canonischen Rechts, der sein

Rechnungen bisweilen Jahresbesolbungen, bisweilen Bierteljahreszahlungen angeben, ist es nicht immer leicht, klare Einsticht zu erhalten. Aus einer genauen Bergleichung aller Stadtrechnungen würde sich vielleicht noch manches Ergebniß gewinnen lassen.

<sup>48)</sup> Auf einem Blatte im Staatsarchive bei R. II. A. Item by man solich beputaten mache, die ber dingen warten und die nit anhangen lassen, die sich ber dinge nach gestalt erfaren an den gemehnen meistern und schüllern und nit in den wynkelen von einczigen personen, unverhört deren die gemehnen nut der Schule und der Stat on vorteil gern seent. — Das Schreiben selbst ist ohne Datum, aber auf der letzten Seite steht eine Uebersicht der Kosten von Johannestag 1465 an und mit dieser Zeitbestimmung ist auch der ganze Inhalt durchaus im Einklang.

Amt vom 1. Mai bis 18. October bekleidete, wurde beshalb ein eigenthumliches Bertommnig zwischen ber Stadt und ber Universität abgeschlossen. Der Stadt maren ichon seit einiger Zeit die Immunitaten ber Universität, namentlich die von dem Umgelde unbequem. Nun verzichtete biefe "angesehen ber großen und merklichen Roften und Schaben, fo die Stadt mit ber Schule und in anderen Wegen gehabt habe", auf die ihr im Anfang verliebene Befreiung vom Mühlumgeld (Mahlsteuer), welches hinfort ihre Angehörigen gleich andern Stadtbewohnern gahlen follten, boch fo bag es ben Betrag von vier Schillingen Pfennige nicht überfteigen burfe. Nur der jeweilige Rector, bie vier Decane, ber Universitatenotar und die Bedelle follten für ein gemiffes Quantum auch ferner befreit bleiben. Dagegen aber verpflichtet fich bie Stadt auf alle Zeiten, die folgenden Lehrstellen jeweilen mit Rath und Billen ber betreffenden Facultaten mit tuchtigen Gelehrten zu besethen: in ber theologischen Facultat eine ordent= liche Professur; in ber juribischen eine orbentliche Professur ber geiftlichen alten Rechte, eine ber neuen Rechte und eine bes Decrets, fo wie eine außerorbentliche fur bie Decretalen; bann zwei Brofeffuren ber kaiferlichen Rechte; in ber medicinischen Facultat eine ordentliche Brofessur; endlich in ber Facultat ber freien Runfte vier Professuren ober sogenannte Collegiaturen, und zwar zwei bavon in dem neuen Wege und zwei im alten, bas heißt je zwei von den philosophischen Barteien ber Rominalisten und ber Realisten. Sollten biefe und einige andere in dem Bertrage enthaltene minder wichtige Berpflichtungen vom Rathe nicht erfüllt werben, fo follte auch die Befreiung bom Mühlumgeld wieder für die Universität, wie vorher in Rraft befteben. 49)

<sup>49)</sup> Bon biesem Bertrage habe ich nur eine gleichzeitige Copie ber vom Rector Johannes von Berwangen und der Universität ausgestellten Erklärung, ohne Datum im Staatsarchiv X gesunden, nicht das officiell ausgesertigte, mit den nöthigen Siegeln versehene Cremplar und ebensowenig den vom Rath der Universität übergebenen Bries. Aber es muß derselbe dennoch nach der Form der Erklärung als

Das sind also eilf orbentliche Lehrstellen und eine außerordentsliche, was so ziemlich mit der in den Berathungen von 1459 und 1460 in Aussicht gestellten und in den ersten Jahren wirklich vorshandenen Zahl übereinstimmt. Auffallend ist dabei die sehr starke Besehung der juridischen Facultät gegenüber der dürftigen Ausstatung der theologischen und medicinischen, in deren ersterer freilich wohl

wirklich abgeschloffen betrachtet werben. Denn es wird barin bestimmt angeführt, baß ber Rath ber Universität einen Brief eingehandigt habe. Die betreffenbe Stelle, welche ber Bergichtleiftung auf die Befreiung vom Mühlumgeld folgt, lautet: Doch der obgenannten Krybeit in allen anderen Iren puncten, ftuden und artiflen gar und genglich unichedlich und unvergriffen, die ouch die obgenannten Rat, nach eins brieffe fag, fo fy une gegeben, befrefftiget und bestetiget habenb, bargegen une bie vilgenannten Burgermeifter und Rat in bandperlicher Bife, une bee Mülumgelt etlicher maßen zu ergeten, und zu vergelten, für fich und alle Ir nachkomen zugeseit geredt und versprochen habend, hinnanthin zu ewigen tagen all ordentlich lectiones, wie die hienach gemeldet, und geschriben ftandent, So did die onset werbent. Mit verfengklichen Doctoribus und meiftern mit Rat und Billen ber facultet, barin einer abgangen ift, in Iren coften ju verfeben und zu verforgen u. f. w. Eine weitere Bestätigung dafur, bag ber Bertrag mirklich abgeschloffen worden fei, giebt ein ebenjalls im Staatsarchip R. II. P. porhandenes Blatt, bas bie dem Abichluß vorangehenden Begehren der Universität enthält. Diefe ftellte nämlich zuerft für die Abtretung der Mühlumgelosfreiheit höhere Forderungen als in obigem Bertrag enthalten find. Die Bahl der Brofessuren beträgt zwar nur eilf, die außerordentliche juridische fehlt und die übrigen find etwas anders vertheilt, namentlich find zwei Theologen und nur ein Lehrer in den kaiferlichen Rechten genannt, daneben wurden aber auch die der Universität ansangs incorporierten Bfrunden verlangt. (Bgl. oben S. 61 Anm. 29.) Dieje werden in der Erklärung bes Rectors 3. von Bermangen und der Universität gar nicht erwähnt. alfo offenbar dem Bertrage Unterhandlungen vorangegangen, in benen die Univerfität den Anspruch auf eigene Berfitgung über die Pfründen aufgegeben hatte. Endlich fpricht für den wirklichen Abschluß des Bertrages eine Notiz im Deffnungsbuch von 1468-1478 fol. 193 b., wonach die Universität den Rath 1478 an seine Berpflichtungen erinnerte. Sie lautet: 1478 Mittwoch nach St. Hilarientag. Als bie Doctores und Magister ber Universität bes Confervatoriums anch des Ungelts und Bruft halb ber bestimmten Lecturen anbracht hant. Bgl. auch bas Deffnungs. buch fol. 170 b. vom Jahre 1476. — Uebrigens erklärt bie Universität ansbrücklich, fie gebe bie Umgeldsbefreiung nur bem Rathe gn Liebe und Ehre auf, ba biefer ohnebiek verpflichtet wäre, für bie genannten Lehrstellen zu forgen.

barauf gerechnet wurde, daß neben dem einen von der Stadt besolbeten Ordinarius, andere Stellen durch Inhaber von Pfründen versehen werden sollten. Wohl zu beachten ist die Bestimmung, daß die Prosessuren jeweilen mit Rath und Willen der Facultäten besetzt werden sollten, wonach diese also gesetzlich befugt waren, ihnen nicht genehme Personen abzulehnen.

Wie weit nun biefer Bertrag beobachtet murbe, ift schwer zu fagen, ba für eine langere Zeit wenige genauere Rachrichten über Die Bahl ber Lehrer entspricht im bie Anstellungen vorliegen. Bangen ber angegebenen ziemlich; boch läßt fich nicht ficher nachweisen, wie viele eigentlich von ber Stadt angestellt maren, ja nicht einmal, welche von den einer Facultät angehörigen Belehrten auch wirklich lasen, und in den kaiserlichen Rechten sind die zwei ordentlichen Lehrer feineswegs immer ba gewesen. Wir stoßen baber balb wieder auf Rlagen über mangelhafte Befetung ber Stellen, und im Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts wird die Lückenhaftigkeit in ben Lehrstellen aller Facultäten officiell anerkannt. Außerbem aber find bie Befolbungen, über bie freilich bie Nachrichten fehr burftig find, weit geringer als in ben erften Jahren. Die finanziellen Berhältniffe ber Stadt maren bamale nichts weniger ale glangend. Burgunberfriege nahmen ihre Sulfsmittel ftart in Anspruch. Die Steuern mußten erhöht, neue auferlegt werben; bei Befolbungen nahm allmälig die Tendenz überhand, Ersparnisse zu machen und auch die Universität blieb bavon nicht unberührt. 10) Es erscheint

<sup>30)</sup> In dem Deffnungsbuch 1478—1490 findet sich im Jahre 1486 fol. 93 a die turze Rotiz: XIII. Jarrechnung Abzebrechen an der doctores Sold und Emptern. — Ich glaubte ansänglich, der Sinn derselben sei, daß die Zahl der Lehrstellen beschränft und die Besoldungen vermindert werden sollten, habe aber nachher diese Auffassung als irrig erkannt. In eben diesem Jahre wurde nämlich die Stellung der beiden Doctoren Johannes Durlach und Andreas Helmut verändert. Beide waren vorher im Dienste der Stadt für Rechtsgeschäfte, dipsomatische Sendungen n. dgl. jeder mit einem Gehalte von fl. 120 angestellt gewesen. 1486 wurde beiden der Bertrag geklindet und beschossen, ihnen nur noch ein Wartgeld

als eine besondere Kraftanstrengung, als der Rath 1495 beschloß, ben berühmten Dr. Ulrich Krafft, damals Ordinarius in Freiburg, mit einem Gehalt von fünfzig oder sechzig Gulden als Legisten für zwei Jahre an die Universität zu berufen.

Es ift natürlich, daß unter solchen Berhältnissen die Anstalt nicht besonders gedeihen konnte. Dazu kam dann noch der Schwabenstrieg und die mit demselben verbundenen Zerwürfnisse, in Folge deren viele Adelige die Stadt verließen. Der 1501 erfolgte Eintritt in den Bund der Eidgenossen, so wohlthätig und erfolgreich er in politischer Beziehung für Basel war, entfremdete es doch mehr und mehr dem deutschen Reiche und wirkte auf den Besuch der Universität von dorther nachtheilig. Wiederholte pestartige Seuchen trieben die Studierenden fort, und die Besetzung der Stellen war keineswegs geeignet, die wisbegierige Jugend trotz Krieg und Best anzulocken. Als nach einer sogenannten Best am 18. März 1504 der Rector Adam von Mülderg wieder zum Besuche der Universität einlud, sührte er in seinem Proguamme als öffentliche besoldete Lehrer nur einen Theologen, zwei Juristen und einen Mediciner an, wozu noch die Artisten kommen, deren Namen und Zahl nicht angegeben sind. §2)

Schon feit bem Jahre 1494 hatte ber Rath verschiedenemale über ben Zuftand ber Universität und die Mittel, ihr wieder mehr aufzuhelfen, verhandelt. Selbst die ganzliche Aufgebung derselben

von je fl. 20 und Reiseentschäbigungen zu geben. Der Beschluß barüber ift im Erkanntnißbuch 1486 fol. 62 b. überschrieben: Bon der (sic) doctoribus wegen. Auf diese Beränderung in Sold und Amt der beiden Doctoren geht denn auch die Rotiz im Deffnungsbuch. Uebrigens sah sich der Rath schon 1487 genöthigt, das Bartgeld wieder auf je fl. 40 zu erhöhen.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Bgl. das Erkanntnißbuch 1481—1504 fol. 144 a.

<sup>52)</sup> Programma quo revocantur studiosi qui ob pestem et bellum academiam reliquerunt. im Archiv. Academ. V. I fol. 55, auch gedruckt in ben Urfunden betreffend die Stiftung und Freiheiten der Univers. 3. B. 1801 S. 57.

<sup>58)</sup> Deffnungsbuch 1490—1530 fol. 29 b. 38 b. 54 a. 59 b. Erlanntnißbuch 1481—1504 fol. 144 a. 160 a. Decretorium ober Liber Conclusionum der Universität Vol. I. fol. 12 a.

war zur Sprache gekommen. Diese war nun freilich im Rabre 1501 entichieben abgelehnt worden, aber ber Rath traf nicht jugleich bie fehr nahe liegenden Magregeln, um fie zu heben, fondern mar nur barauf bebacht, einerseits fo wenig als möglich bafur auszugeben und andrerseits die Befreiung von Steuern zu beschränken, die er ihr einst in freundlicherer Stimmung gegeben hatte. So murbe benn in bem gleichen Beschluffe, ber bie fernere Beibehaltung ber Univerfitat aussprach, auch erfannt, barauf hinzuarbeiten, bag bie Lehrstellen nicht mehr aus ber Stadtcaffe befolbet, fonbern nur burch die Pfrfinden und andere der Universität zu Gebote stehende Mittel erhalten und bie für bie Stadt lästigen Freiheiten verfürzt werben sollten. 64) Bare man zugleich in ber vollen Berwendung ber Pfrunden fur die Universität streng und consequent zu Werte gegangen, so ließe sich ber Befchluß allenfalls rechtfertigen, aber, wie wir früher gesehen haben, war das gerade damals so wenig der Fall, daß man 1504 durch den Cardinal Raymundus nur die Entrichtung von zehn Gulben auf jebe Bfrunde ju St. Beter und ahnlicher Summen auf einige Rirchen legte. Go ift es leicht zu begreifen, dag trot ber empfohlenen Beschleunigung die Sache nicht sobald in Ordnung gebracht Deputierte bes Rathes und ber Universität beschäftigten fich, ben früheren Bestimmungen gemäß, gemeinsam bamit. im Jahre 1507 tam man zu einem Ende.

Die Beschlüsse, bei benen einige billige Bunfche ber Universität unberücksichtigt blieben, entsprechen volltommen bem Geiste, ber fie veranlaßt hatte, und waren wie barauf berechnet, die Universität von

<sup>54)</sup> Erkanntnissbuch 1481—1504 fol. 206 a. — A. 1501 Uff montag nach Invocavit noch vilseltigem Rattpslegen hannd beid Rett erkannt, de man die Universitet nit verlossen soch also das man von stund an mit den pfrilnden unnd andrem davon geredt ist, vlisig stirkeren soll, damit die besolvunge der Lecturen nit von dem Richtbuß gannge. Darzu der Eidt unnd anders das unns in den Frheiten merglich beswert gemildert und abgelossen werd, und stirer die Herren so vormols darliber geordnet sind, darüber sitzen und erston (?) die sach der Universitet halb zu surveren damit es an ein end kom.

bem Range, ben sie im fünfzehnten Jahrhundert eingenommen hatte, selbst im letten Jahrzehnt, wo noch Männer wie Ulrich Krafft und Sebastian Brant baran wirkten, zur Unbedeutendheit und Kümmerslichkeit herabzubrücken.

Der Rath verpflichtete fich hinfort auf gehn Jahre fur bie Besoldung ber Stellen aus bem Stadtseckel jährlich zweihundert Gulben ju geben und mit Bulfe diefer Beifteuer für folgende Stellen ju sorgen. In der theologischen Facultät sollte ein Ordinarius mit einer Pfrunde ju St. Beter begabt werben, außerdem aber noch eine Zulage von zehn Gulden aus obiger Summe erhalten. Neben ihm follte noch ein zweiter Lehrer ber Theologie, ein sogenannter Concurrens, mit einer kleinern Befoldung von höchstens zwanzig Gulben In der juridischen Facultat wird ein Ordinarius in den geift= lichen Rechten, namlich, wie es heißt, in Decretalibus angestellt mit ungefahr vierzig Gulben Befolbung; bafür foll er auch wie bie übrigen Besolbeten auf Berlangen ber Stadt Rath ertheilen. berfelben Facultät foll ein Lehrer, ber in Sexto lieft, etwa breißig Gulben erhalten und ein Lehrer in weltlichen Rechten etwa vierzig. Ferner follen in ber Artistenfacultat brei Lehrer angestellt und mit ungefähr zwölf Bulben jeder besolbet werben, ein vierter tonnte aus einem ber Universität in ben erften Jahren ihres Bestebens von einer frommen Frau, Margarethe Brand genannt Loftorfin zugewandten Be zwei biefer Artiften follten ben Bermächtnif erhalten werben. beiben bamals noch beftehenben Burfen vorstehen. Endlich "damit bie Studenten befter luftiger fpent harzufommen" foll auch ein Boet bestellt werben, ber täglich in ber Boefie lese, und mit zwölf Bulben bezahlt werden. Die Besoldungen aller dieser Lehrer, deren angegebener Betrag nur ale ein annahernber zu betrachten ift, follten aus ben genannten zweihundert Bulben genommen und bon ben Deputaten vertheilt, ein etwaiger Ueberschuf auch noch auf die Lecturen verwendet werben. Hingegen sollte ber Rath noch außerbem einen Lehrer ber Argneifunde anftellen und aus ber Stadtcaffe Dazu verftand er fich, weil die Stelle mit ber eines bezahlen.

Stadtarztes verbunden murde, den man auch ohne die Universität nothig gehabt hatte.

Bei ber Befetung ber Stellen follte bie Universität zu Rathe gezogen werben. Bahrend alfo ber Rath bie Mittel gur Befolbung diefer Stellen gab, follten hingegen alle jene fogenannten Benfionen, mit benen seit 1504 die Pfrunden ju St. Beter und einige andere, anftatt ber früheren perfonlichen Leiftungen, ju Bunften ber Universität belastet waren, ihm zufallen, so daß er bei weitem nicht einmal die Summe von zweihundert Bulben aus ber Stadtcaffe aufzubringen hatte. Seine ganze wirkliche Leiftung wird auf feche und neunzig Gulben berechnet. Fast scheint es, als ob es bem bamaligen Rathe lieber gemefen fei, diefe Benfionen von den Bfrunden gu feinen Sanden zu erheben, ale biefe gang für bie Universität zu verwenden. Die Ernennung zu ben ber Universität incorporierten Pfrunden foll wie bisher bem Rath verbleiben und nicht ber Universität, wie diese gewünscht hatte, überlassen werden. Doch sollen Doctoren und Magister, die ber Schule gebient haben Beruchichtigung finden, ohne daß aber der Rath irgend gebunden ist. Aukerbem follten noch Belber, welche von den Binfen ber Burfen murben erübrigt merden, für die Lecturen verwendet merden. Mehrere andere Bestimmungen bes Beschlusses werben an einem andern Orte noch ermähnt werden.

Für diese "Liebtatt" des Rathes mußte nun die Universität nicht nur wie im Jahr 1474 auf die Befreiung vom Mühlumgeld, sondern auch auf die vom Fleischumgeld verzichten, was sie "mit guter Borbetrachtung und einhelligem Rathe" that.

Während also bei der Gründung der Universität, fast fünfzig Jahre früher, die Gesammtkosten in billigem Anschlage auf etwa sechshundert Gulden berechnet worden waren, während 1464 der einzige Graf Johannes Augustini zweihundert und fünfzehn Gulden Gehalt
bezogen hatte, gab jetzt der Rath für alle Lehrstellen zusammen zweihundert Gulden, wofür er noch die Pfründengelder einzog, und dabei nahm
er die Miene an, als ob er außerordentlich großmüthig wäre.

Es klingt wie bittere Fronie, wenn in ber Antwort auf gewisse Begehren ber Universität gesagt wird: Mit solchen Lecturen werebie Universitet versechen, und ist ze verhoffen, wo dem also nackstommen, die Universitet wurd ufftommen. \*\*) Die Beschlüsse sind dem Form einer gemeinsam von der Universität und dem Rathe getroffenen Bereinbarung gestellt. \*\*7) Bei diesen Bestimmungen

<sup>56)</sup> Es find brei Documente für biefe Ordnung vorhanden, die fich gegenseitig ergangen. 1) Der Befchluß beiber Rathe vom Donnerftag vor Maientag (29. April) 1507. im Rathebuche 1504-1518 fol. 34 b., welcher gang turg die hauptpuntte ber vom Rath übernommenen Berpflichtungen enthält. 2) Ein vielfach corrigiertes Exemplar der Ordnung felbst, ohne Datum und Unterschrift, daber nicht einmal ficher ift, ob es die lette Redaction giebt. 3) Ein Bericht über eine Antwort des Rathes ober ber Deputaten auf einige Bunfche bes Rectors und der Deputierten der Universität, mit dem Datum anno VII in Mayo, offenbar dem Abschluß der Bereinbarung vorangebend. Ochs V. S. 250 nennt dieß wunderlich den begleitenben Rathichlag. Die Bertheilung ber Behalte in n. 2 und 3 ftimmt nicht gang überein. Die beiben letten Stlide find nur febr unpaffend bem Ertammtnifbuch 1481-1504 unmittelbar nach ben Erfanntniffen bon 1504 beigebunden und das hat Ochs V. S. 240 veranlaßt irrig die Befchluffe ins Jahr 1503 ober 1504 ju feten, indem er bas Datum am Ende von n. 3 nicht beachtete und ben Rathebeichluß von 1507 n. 1 gang überfab. Bang irrig ift auch feine Angabe, daß diefe Befcluffe jum Beichen ber obrigfeitlichen Beftatigung in ein Erlanntnifbuch eingetragen feien. Betrachten wir bas Berhaltnif der drei Documente, fo tommen wir zu bem Schluffe, bag, nachbem ber Rath am 29. April befchloffen hatte, auf 10 Jahre die 200 Gulben ju geben und die genonnten Lehrftellen baraus zu befolden , noch Berhandlungen mit ben Ausgeschoffenen ber Univerfität flattfanben, welche bann vielleicht ichon im Dai, vielleicht etwas fpater jur endlichen Bereinbarung führten.

<sup>57)</sup> Der Eingang lautet: Zu wissen als benn die löblich Universitet der hochen Schul Basel us vielerley Ursachen diß vergangen Jar in ettlichen absall gewesen unnd damit die wider zu uffgang und fruchtbar wesen somen mög, dadurch das Lob Gottes gemeret, der heilig Gloub gesterdet unnd Gemeiner nutz geschafft werd, So haben sich die Erwirdigen hoch und wolgeserten Rector Decanen und Regenten obgenempter Schul, eins, unnd die Edlen, Strengen Burgermeister und Ratt der Statt Basel anderstheils, nachvermerat mittel und articken vereindartt, angesechen unnd uff nachvolgend mehnung beschlossen. — Die Bestimmung, daß sich der Rath auf 10 Jahre zur Bezahlung der zweihundert Gulden verpslichte, ist in die Bereinbarung selbst nicht ausgenommen, sondern steht nur im Rathsbeschluß vom 29. April.

blieb es, so viel wir ersehen können, bis zur Reformation. Einige Rechnungen aus den nächsten Jahren über die Ausgaben für die Universität stimmen mit den neuen Ansätzen ziemlich überein. Nach dem Ablauf der zehn Jahre, für welche der Rath die zweihundert Gulden bewilligt hatte, scheint stillschweigend die Bereindarung, in der übrigens keine Zeitdauer genannt ist, in Kraft geblieben zu sein, wenigstens ist mir ein neuer Beschluß nicht bekannt.

Borher ift beiläufig einer Stiftung ber Frau Margaretha Brand genannt Loftorfin gebacht worden, und obwohl diefelbe bas Berhältniß ber Stadt jur Universität eigentlich nicht berührt, wird boch, ba fie mit ben Besolbungen zusammenhangt, am paffenbsten hier von ihr gesprochen. Im Jahre 1467 hatte bie genannte Frau, weil für bas Beil ber Seelen nichts nutglicher fei, als bas Stubium ber heiligen Schrift, burch testamentarische, bom Rath bestätigte Berfügung eine fogenannte Collegiatur und Lection mit einem jährlichen Einkommen von vier und zwanzig Gulden gestiftet. An diese sollte jeweilen ein Magister der freien Künfte gemählt werden, der Weltpriefter fei ober es ordnungsgemäß in einem Jahre merben konne. Bare einer aus bem Beschlechte ber Stifterin ba, so sollte er ben Der Ermählte follte nach ber Ordnung ber theo-Borzug haben. logischen Facultät studieren und promovieren, und wenn er Baccalaureus der Theologie geworben, ein ober zwei Borlefungen halten, zugleich aber auch verpflichtet sein, in ben freien Runften wie ein anderer Collegiat zu lefen und an ben Disputationen fich zu betheiligen. Ueberdieß mar ihm auferlegt einige naber bestimmte Meffen zu lefen. Reiner follte langer als zwölf Jahre im Benug ber Stiftung bleiben, ba biese Zeit genügend sei, um bei fleißigem Studium Doctor zu werben und zu einer ehrlichen Stellung zu gelangen. wurde ben zwei altesten Doctoren ber theologischen Facultat, bem jeweiligen Oberftzunftmeifter und dem Aeltesten aus dem Geschlechte ber Stifterin übertragen. Burben biefe innerhalb Monatefrift nicht einig, so sollten ber jeweilige neue Burgermeister und ber Decan ber theologischen Fakultät als Obmanner entscheiben. Die Aufsicht

über die gewissenhafte Berwaltung der Stiftung und Beobachtung ihrer Verfügungen übertrug die Stifterin ihrem Bruder Oswald Brand, damals Schultheiß der kleinen Stadt und dessen Nachkommen. Da sie für ihre Ledzeiten sich den Genuß der vier und zwanzig Gulden vorbehalten hatte, scheint die Collegiatur zum erstenmal im Jahr 1486 vergeben worden zu sein, wo sie, nach Sage der theologischen Matrikel, der Magister Johannes Currisicis von Herborn, Baccalaureus formatus der Theologie auf zwölf Jahre erhielt. 18) Im

<sup>58)</sup> Der Stiftungsbrief, im Staatsarchiv Q. II. L. L., ift ein fo icones Dentmal frommen Sinns und aufrichtiger Liebe zu ben Studien, baf es wohl gerechtfertigt erscheint, wenn wir bier aus bem febr langen Documente eine Stelle berfeten: "Rachdem wir nutit gewißers haben beun ben Tobt und nutit unbefantlicheres benn die Stunde des Todes, Und uns ennfaltigen criftenen menfchen nutit notburfftiger ift, benn lere und underwifunge zu ber felen bepl bienende, bie durch nutit bag bescheen mag, denn durch die heilige geschrifft oder die fo fich darinne ze leren geübet hand, das an dheinen ennden tomlicher noch fruchtbarlicher bescheen mag, benn In ben hohen schulen, In benen die heilige geschrifft und andere tunft mergelich geubet und gebuwet wirt, baburch manig einfaltig criften menich nach finer jelen behl wol underwifet und gelert werden mag. Berumbe als von ber Gnaden gottes und burch myltiteit des beiligen ftule ju Rome, befunder unfern allerheiligften vatter Babft Bium Geliger gebechtnife ju merunge und uffpfianzunge ber beiligen filden und criftenlichs gloubens zu underwifunge ber Einfaltigen In tugenben, und boffeit ju ftraffen Gin bobe foule und universitet hie gen Basel geben tomen und erhebt worden ift, Dag da die obgenante frome Margred Brandin genannt Loftorffin mit gunft wissen und willen Oswalt Brands Ires Bruders und wissenschaften vogte In testaments und Irs letzten willens mehnunge wife ber beiligen ungeteilten bryfaltigleit, auch ber allerfufcheften renneften Jungfrowen und muter Marien und aller hymelgesellschaften zu lobe und ju eren, ouch umb 3re lieben gemahels ouch 3r, ouch 3rer vatter und muter seligen und Irer pordern und nachtommen selen bebl willen. Duch umb merunge und Buwunge bes beiligen Eriftenen gloubens und umb funderer liebe früntschafft und nutes willen ber Statt Bafel, ber ettlicher maße ze banten vergangener frilutichafft Ir und den Iren bide von Inen bescheen, fundierte und ftifftete ebn Collegiatur und Lection in geiftliche Almusens wise" u. f. w. - Die vorfichtige Stifterin hatte auch ben Fall ins Auge gefaßt, wo bie Universität etwa aufgehoben wurde. Da heißt es: "Were auch fach baz die lobliche hohe schule hie zu Bafel abgan murbe, ba gott altant vor fin wolle" u. f. m. Bas bei ber Reformation aus biefer Loftorfifchen Stiftung geworben, ift mir gang unbefannt.

Jahre 1507 besaß sie der Mgr. Nicolaus Justinger aus Ueberlingen. Es war schwerlich im Sinne der edlen Frau, wenn damals der Rath sich die Stiftung zu Ruten machte, um eine Collegiatur weniger aus seinen Mitteln zu besetzen.

Außer ben Befolbungen mar die größte Ausgabe, welche ber Rath für die Universität machte der Antauf eines Gebaudes. Bleich im erften Jahre erwarb er um neunhundert Gulden das ehemals ben Schalern, bamals ber Wittme bes Obergunftmeisters Biboll geborige Saus am Rheinsprunge, 50) bas feit jener Zeit ber Universität geblieben und jest nach vierhundert Jahren neu eingerichtet wird. Im Gegensat zu dem in das aufgehobene Augustinerklofter gelegten obern Collegium, dem jegigen Museum, erhielt es feit ber Reformation den Namen des untern Collegiums. In demselben wurden Bohnungen und Börfale eingerichtet. Die Zahl ber lettern, Lectoria genannt, wird auf vier ober fünf für die Artisten und Theologen, auf zwei fur die Juriften, und eine für die Mediciner angegeben. 60) Auch die Aula war darin, die aber anfänglich etwas eng war, daher der Rath in dem Berkommnig von 1474 sie zu erweitern versprach. Bald wurde auch gegen die ursprüngliche Absicht eine Burfe hineingelegt, womit anfangs ber Rath nicht einverstanden mar. (1) Spater aber hat er es bestätigt und in der Bereinbarung von 1507 ift es ausbrucklich bagu beftimmt. Es ift fcmer zu begreifen, wie bas Alles barin Plat hatte, zumal da auch noch bie Bibliothet hinein-Doch scheint es bamals noch einen größeren Borbau gegen ben Rhein gehabt zu haben. Der Rath pflegte es in Dach und Fach zu unterhalten und größere Beränderungen zu bestreiten, kleinere

<sup>50)</sup> Dogs, IV. €. 102.

<sup>60)</sup> Auf einem Blatte im Staatsarchiv: A. Ehn Gebechtnisse ber Schule sachen fürgenomen, von ber Hand R. Kunlins.

<sup>61)</sup> Auf einem andern Blatte ebenda von bemselben: Item quod domus Collegii que empta est pro habitacione doctorum et magistrorum tot quot ibi honeste stare possint versa est in bursam, quod non fuit nec est de mente Consulum.

Einrichtungen und Reparaturen bie Universität aus ihren Mitteln zu besorgen.

Auch einige Kleinigkeit bestritt gelegentlich ber Rath. So schenkte er gleich im Anfang ber Universität ein Scepter für ben Bebell, wosür er 12 Bfund 2 Schill. verwendete. 2) Wenn bem Doctor Helmich ein silberner Becher verehrt wurde, so war bas wohl weniger für seine Berdienste um die Universität als für einige andere Geschäfte, die er dur Befriedigung der Stadt besorgt hatte. 3)

Im Sommer 1462 wurden die sammtlichen bis bahin auf die Universität verwendeten Kosten auf 2847 Pfund 12 Schill. 10 D. angegeben, worunter eben sowohl die Ausgaben für die erste Einrichtung, als die bis dahin bezahlten Besoldungen zu versstehen sind. 64)

Was die sonstige Haltung des Naths gegenüber der Universität betrifft, so hat er, wie sich weiterhin zeigen wird, sich zwar vielsach mit der Organisation und mit Statutenanderungen sowohl der Unisversität im Ganzen als der einzelnen Facultäten besaßt, aber dabei den in den Privilegien und Verkommuissen von 1460 vorgezeichneten Weg eines gemeinsamen Handelns mit der Universität, eingehalten; selbst 1507 war das noch der Fall. Auch hat er sortwährend die Privilegien beschworen. 65) Aber schon früh giebt sich das Bestreben

<sup>\*2)</sup> In einer Rechnung von 1460 auf 1461: Item geben 12 Pfund 2 Schill. umb Silber zem Zepter und ze entwerfen. In bem vorher, Anmerkung 60, genannten Gedächtniß heißt es: Item ob man der Schule einen Zepter machen und ichenken wolle. Danach mag man ermessen, mit welchem Rechte Ochs, IV. S. 97, sagt: ber Stab des Bedellen, den die Gelehrten gern Scepter neunen.

<sup>63)</sup> Date, IV. S. 102.

<sup>44)</sup> Deffnungsbuch fol. 137 a. Uff Sambstag post Jacobi Apostoli ift aller Koften, so über die Schul ergangen ist, überichlagen uff II×VIII° XLVII Pid. XII Sch. X D.

<sup>63)</sup> Ochs. IV. S. 98 fagt, unter dem zweiten Rector Cafpar ze Rhin hatten fich ichon Anstände zwischen Rath und Universität erhoben und feien so weit gegangen, daß der Rath 1461 die Erkanntniß habe ergehen laffen: "Soll nun zu-molen die Paltung der Schulfrepheiten nicht mehr geschworen werden. Doch in

fund, biefe Brivilegien auf dem Wege ber Uebereinfunft zu beschränken und wir haben gesehen wie bas in Beziehung auf bas Dublumgelb icon 1474, auf das Fleischumgeld 1507 geschah. Schon in ben ersten Jahren murden bie und da Rlagen über Difbrauch ber Brivilegien laut; aber barauf barf man tein großes Bewicht legen, es lag burchaus in ber Natur ber Dinge und tam bei allen privilegierten Corporationen oft genug vor, wie ein Blick in die Deffnungsund Erfanntnigbucher zur Genuge lehrt. Es murbe geklagt, bag Magister Wein ausschenkten, ober daß Universitatsangehörige Lebensmittel auf "Mehrichat" tauften, bag bie Stubenten lange Meffer trugen und nach bem Glodlein Rachts nicht zu Saufe feien. Daß Stubentenhandel nicht fehlten, verfteht fich von felbft, wovon wir spater einige Beispiele anführen merben. Auch ber besondere Gerichtsftand führte wiederholt zu Reibungen, wobei bas Recht feineswegs Un eine Menberung ber Privilegien immer auf Einer Seite war. ift aber beshalb, so viel wir ersehen, ausgenommen die Abschaffung ber Umgeldsbefreiung, lange nicht gedacht worden. Erft im Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts scheint man bamit umgegangen zu sein. Es liegt nämlich ein undatiertes ununterschriebenes Actenftuck vor mit ber Ueberschrift: "Hienach volgen die Beswerden, So ein Statt in ber friheit ber hochen Schul geben nach gestalt betiger Lepffen ver-

ben Zünften wird man reden lassen, die Freiheiten zu halten." Dafür sührt er das Dessinungsbuch von 1461 p. 115 an. Die Stelle ist aber salsch angegeben und lautet im Dessungsbuch sol. 116 a.: "Item ze schweren she nunzemole nit not. Doch in den Zunssten salsch er Freiheiten ze halten." Der Unterschied springt in die Augen. Oft wird nachher das Beschwören der Freiheiten erwähnt, und wie sehr der Rath sich dazu verpssichtet sühlte, ergiebt sich unter anderem daraus, daß er 1491 der Universität anzeigte, daß er zwar die Freiheiten beschwören werde, aber wenn die Universität nicht besörderlich auf gewisse an sie gestellte Begehren eingehe, sich vom Eide wolle absolvieren lassen. Erkanntnisbuch 1481—1504 fol. 108 a. — Ich weiß nicht ob J. J. Herzog im Leben Dekolompads I. S. 221 auf die unrichtige Angabe von Ochs seine wunderliche Behauptung gründet, daß im Jahre 1523 die Misperhältnisse zwischen dem Rath und der Universität noch fortgedauert hätten, welche im ersten Jahre der Universität ihren Ansang genommen.

meint ze haben." Es ift ein Butachten von Berordneten bes Raths und von ber gleichen Sand geschrieben, wie bie Bereinbarung von 1507, ruhrt alfo vermuthlich von den gleichen Berordneten ber, welche, mit ben Univerfitatsangelegenheiten beauftragt, jene ju Stanbe Der Freiheitebrief vom Mittwoch vor Bfingften 1460 wird von Artitel ju Artitel burchgegangen und bei jebem angegeben, ob er nach ber Meinung der Berordneten beizubehalten, abzuändern ober gang abzuschaffen sei. Es find zwar ziemlich viele Beranberungen vorgeschlagen, aber im Bangen febr gemäßigte und jum Theil offenbar wohl begrundete. So wird zum Beispiel zu dem Artikel, welcher ber Universität alle Freiheiten anderer Universitäten jusicherte, gefagt, die Berordneten meinten, weil man nicht wiffe, welche Freiheiten jene Universitäten hatten, fo sollte biefer Artikel wegelaffen werben, wofern nicht die Universität beglaubigte Abschriften jener Freiheiten vorlege, worauf bann ber Rath bie gebührende Antwort geben werbe. Wollte aber die Universität burchaus ben Artifel nicht aufgeben, fo follte ber Beifat gemacht werben: bag er nur fofern gelte, als er ber Stadt nicht jur Beichwerbe gereiche. Daraus fieht man zugleich, daß der Rath auch hier nicht einseitig vorgeben, sonbern, ben alten Freiheiten gemäß, mit ber Universität eine Uebereinfunft Wenn am Schluffe gesagt ift: "Und werbe folich treffen wollte. obige Mennung gebeffert, gemert und gemindert nach eines Rats gevallen", fo bezieht fich bas nur auf bas Gutachten ber Berordneten, hat aber nicht den Sinn, daß der Rath von sich aus willfürlich die Freiheit ber Schule andern sollte. In ber Sache wurde biese vorgeschlagene neue Fassung ber Privilegien nicht viel geandert haben. Da aber durchaus nur diefe Borfchlage vorhanden find, hingegen teine banach ausgearbeitete neue Nedaction ber Privilegien, ba auch in feinem ber Rathebucher eines barauf bezüglichen Befchluffes Ermahnung gefchiebt, fo ift mahricheinlich bie Sache liegen geblieben und an ben Privilegien nichts verandert worden.

Werfen wir einen Rückblick auf das Berhalten des Rathes gegen die Universität, so finden wir, daß er im Anfang viel guten Billen, Gifer und Ginficht fur die Anftalt hatte und bemuht mar, ihr burch eine unabhangige Stellung und tuchtige Lehrer Unsehen und Gebeihen zu verschaffen. Es ist nicht bamit im Wiberspruche, wenn er icon fruh in Bergebung ber Bfrunden und Befetung ber Stellen ziemlich selbstherrlich verfuhr. Allmälig aber suchte man einige unbequeme Stude ber Brivilegien wieder ju beseitigen und trat an die Stelle bes frühern Gifere eine gemiffe Ralte und Laffigfeit, wohl hauptfachlich barum weil die Boffnung, die Anftalt ohne merfliche Laften für die Stadt, burch Bfrunden zu erhalten nicht in Erfüllung ging, was man bei ben sonstigen Finanzverlegenheiten boppelt fühlte, vielleicht auch weil man sich größere materielle Bortheile versprochen hatte. Bum Theil war man felbst nicht gang ohne Denn in der Sandhabung ber Rechte über die incorpo-Schuld. rierten Pfrunden, wenigstens bie in Bafel, bat der Rath ichwerlich bie gehörige Energie und Consequenz entwickelt. Auch Nachlässig= teiten ber jum Lesen verpflichteten Personen migstimmten ben Rath. Mancherlei Umftande, Kriege, innere Zwifte und verheerende Seuchen tamen am Ende bes fünfzehnten und Anfang bes fechzehnten Jahr- . hunderts dazu, um die Lage der Universität schwierig zu machen. Die Berfassungestreitigkeiten 66) und Berwürfnisse ber Stadt mit bem . Bifchof und Rapitel mußten um fo nachtheiliger auf fie einwirten, als fie ja zugleich unter bem Bischof und ber Stabt ftand, und ba ber größere Theil ihrer Angehörigen Geiftliche maren, ift begreiflich, bağ fie bei ber Stadt in Ungunst tam und sogar ihr Fortbestand in Frage gestellt wurde. Diesem unsichern Zustande wenigstens ein

b. sagt, man solle die Sachen der Universität so lange anstehen lassen, bis das Regiment, das man zu machen beschäftigt sei, beschlossen sei; dann könnten diese und andere Sachen betrachtet werden. Es gieng aber eben mit dem Regiment nicht so schnell. Ueber die damaligen Bersassungsbewegungen, welche eigentlich erst 1521 mit der Revolution endeten, die alle Macht an die Zünfte gab und dem Bischos, der Ritterschaft und den Achtbürgern ihre bisherigen Rechte nahm, verweise ich auf die eben im Drud begriffene Bersassungsgeschichte Basels von Dr. Andreas Heussler.

Enbe gemacht zu haben, war bas Berbienft ber Bereinbarung von 1507, welcher ber Universität wieder einen zwar kummerlichen, boch sichern Boben gab, auf bem sie sich bis zur Reformation erhielt, um nach kurzer Unterbrechung sich bann in veränderter Gestalt mit neuen Kräften zu erheben.

Weit geringeren Ginflug ale bie Stadt übte ber Bischof als Ranzler auf die Universität, hauptsächlich barum, weil er an die Roften nichts beitrug. Batte er auch bei ber Eröffnungsfeier ben ersten Rang eingenommen, so war boch sein Amt hauptsächlich eine Chrenftelle ohne bedeutende wirkliche Macht, die überdieß wie in der Stadt felbst, so auch bei ber Universität im Berlaufe ber Zeit immer mehr abgenommen zu haben scheint. Das wesentliche Attribut ber Universitätskangler jener Zeit mar, bag fie bie Examina zur Erlangung der akademischen Grade und die Promotionen, welche das Recht zu lefen gaben, zu bewilligen hatten. Es scheint bas aber in der Regel ale eine bloße Förmlichfeit behandelt worden zu In den Matrifeln ber hiefigen Facultaten ber Artiften und Juriften (eine medicinische jener Zeit existiert nicht) ist der Erlaubniß des Ranzlers nie Erwähnung gethan, obwohl ihre Einholung in ben Statuten vorgeschrieben und die Theilnahme des Ranglers ober feines Bertreters an ben Promotionen, an bem Schmaufe und ben Bebühren genau geregelt ist. Hingegen in der der theologischen Fafultat wird jedesmal, wenn ber Canbidat die verschiedenen Grade des Baccalaureats erworben hatte, angeführt, daß der Kanzler oder fein Stellvertreter um die Erlaubnig jum Licentiateneramen ersucht worben sei und sie gegeben habe, oft auch, daß einer derselben beim Examen zugegen gewesen sei. Ausnahmsweise nur tommt vor, daß der Bischof in Berson bei der feierlichen Bromotion die Licentia selbst ertheilte, so bei Michael Wildegt 1489.

Daß aber auch die andern Promotionen von seiner Bewilligung abhängig waren, sehrt folgender Borfall, von dem freilich in den das mals sehr dürftigen Universitätsacten nichts steht, wohl aber ein gleichs zeitiger Chronist berichtet, der Caplan Anebel. Im Jahre 1476 hatte

ein Student und zwar ein Basler Burgerfohn einen bem Bifchof befreundeten jungen Beiftlichen bei Nacht schwer verwundet. Bifchof, noch immer Johann von Beningen, hatte ihn beshalb einfperren laffen. Die Univerfitat aber, befondere auf Betrieb bes Mgr. Abam Rribenwyß, forberte und erhielt, auf ihre Privilegien geftust, feine Freigebung. Der Bifchof, barüber ergurnt, ftellte bie philosophische Facultat, in der Aridenwyß im Anfang beffelben Jahres Decan mar, in ihrem Rechte Magifter ju creieren, ftill. Berabe ju ber Beit, mo bie Magifterpromotionen vorgeben follten, im Januar 1477 tam bas siegreiche heer ber Gibgenoffen auf ber Rudtehr von Nancy nach Bafel und nun machten fich schweizerische Studenten, besonders Lugerner, die promoviert werben wollten, angeblich von Rribenmyß aufgehett, an beren Sauptleute, bewirtheten fie mit Confect und Malvafier und brachten fie zu dem Entschluß, in die Baufer ber Domberren und Domcaplane einzudringen, ja vielleicht gar, wie Anebel, felbft ein Domcaplan, voll Entfegen meint, biefe zu töbten. Das Rapitel fam aber klüglich bem gefährlichen Anschlage zuvor und bewog ben Bischof bie Examina und Promotionen zu erlauben. Uebrigens ift in ber philosophischen Matritel von ben Studenten, welche 1477 ju Magiftern promoviert wurden, nur einer, Beter Rundig, ale Lugerner bezeichnet; auch andere Schweizer find wenige babei; die meiften find Deutsche, unter ihnen der berühmte Johannes Reuchlin von Pforzheim. 67)

<sup>(</sup>Abth. 1. 1851. Abth. 2. 1855). Abth. 2. S. 130, 131, in der Originalhandschrift vol. II. fol. 82. Burstifen Baßler Chronit II. S. 491. Ochs IV. S. 339. Anebel ist bitterböse über Mgr. Aribenwyß, dem er jüdische Abstammung, Borliebe für die Juden und Haß gegen die christlichen Priester vorwirft. Was er aber zum Beleg der jüdischen Gesinnung des Mannes vorbringt, gereicht diesem zur Ehre, nämlich daß er sich misbistigend über die Plünderungen aussprach, die sich die Schweizer bei ihrem Zug nach Lothringen gegen die Juden im Essaber laubt hatten. Uebrigens berichtet Anebel, daß Dr. Helmich aus Berda den unwissenden Mgr. Aribenwyß um Geld zum Doctor des canonischen Rechts creiert habe. Rach der juristischen Matritel wurde Aribenwyß 1476 unter dem Decan

Außer der Erlaubniß der Promotionen stand dem Kanzler ein allgemeines Aufsichtsrecht über die Universität zu, das aber schwer im Einzelnen zu bestimmen ist. Nach Sage der Bullen hatte er eine Mitwirkung bei der Besetzung der der Universität incorporierten Pfründen. Wir haben gesehen, wie er dapon im Jahre 1461 im Widerspruch mit Rector und Rath gegen Johannes von Wesel Gebrauch machte, ohne daß aber jene seine Berechtigung anerkannten. Später übte er noch das formelle Repräsentationsrecht aus, (88) aber die Ernennung hatte der Rath in Händen.

Ferner betheiligte er sich ähnlich wie der Rath bei Statutenänderungen, wenigstens in der früheren Zeit. So hat er namentlich bei den Berordnungen über das Rectorat 1462 und bei den neuen Statuten von 1465 mitgewirkt, wie wir unten sehen werden. Später als die Spannung zwischen der Stadt und ihm einen hohen Grad erreicht hatte, scheint der Rath sich wenig mehr um ihn bekümmert zu haben. In einem Statutenentwurf der ersten Jahre ist auch ihm oder dem Bicekanzler die Leitung der Rectoratswahl übertragen. Wenn er sie wirklich je hatte, was aber sehr zweiselhaft ist, so behielt er sie jedesfalls nicht lang.

Enblich war er für gewisse Fälle bei Meinungsverschiedenheit ber Deputaten bes Raths und ber Universität zum Obmann bestimmt, auch finden wir, und das gerade in späterer Zeit, daß wiederholt in Rechtssachen von Sprüchen der Universität an ihn appelliert wird, wobei aber nicht klar ist, ob das ihm als Kanzler zustand, oder vielmehr ein Eingriff in die Privilegien der Universität war. Mehreremal wurde er auch zum Schiedsrichter berufen.

Gerhard In Curia von Berda jum Licentiaten des canonischen Rechts promoviert. Wann er die insignia doctoralia annahm, ist nicht gesagt, doch wird er später als Doctor bezeichnet.

<sup>68)</sup> Der Bifchof Chriftoph von Utenheim prafentierte jum Beispiel 1507 ben Johannes Gebwiler. Bergl. oben S. 55.

Da übrigens schon damals der Bischof gewöhnlich nicht in Basel, sondern auf seinem Schloß zu Pruntrut residierte, übte er nur in den selteneren Fällen sein Kanzleramt persönlich aus; meistens ließ er sich durch den Bicekanzler vertreten, der sein Amt, so viel sich ersehen läßt, auf Lebenszeit bekleidete, in der Regel einer der Doctoren der juristischen Facultät. Der erste war Peter von Andlo, auf ihn scheint Dr. Bernhard Diglin gefolgt zu sein, den ich zuerst 1481 während seines Nectorats als solchen bezeichnet sinde, nach seinem Tode 1506 wurde es Doctor Arnold zem Lufft, diese drei alle Juristen. Als Arnold zem Lufft 1517 starb, kam das Amt an den Theologen Doctor Ludwig Bär, welcher der letzte Biceskanzler war.

<sup>98)</sup> Eine turze Rachricht im Deffnungsbuch 1478—1490 fol. 74 b. von 1488 scheint darauf zu beuten, daß der Rath, der mit Caspar ze Rhin, dem Rachfolger des 1478 gestorbenen Bischofs Johann von Beningen, vielsältige Streitigkeiten hatte, mit-dem Gedanken umgieng, der Universität einen andern Kanzler als den Bischof geben zu lassen. Es heißt dort nämlich: "Bon eines Kanzlers wegen der Universität an unsern Herrn von Basel statt." Die Rachricht sehr zu vereinzelt um etwas Sicheres daraus schließen zu können.

Die Prganisation und die Statuten der Universität im Algemeinen. Die vier Jacultäten. Der Nector. Der Universitätsrath und das Consistorium. Die Negenz. Die Universitätsbeamten. Der Universitätssiscus und seine Verwaltung. Die Immatriculation und die Pursen.

n bem pabstlichen Stiftungebriefe, worin ber Universität aus-Dobrudlich und zwar auf ben Wunsch bes Rathes bie Privilegien bes Studiums von Bologna verliehen und ihr gestattet, sich nach beffen Mufter Satungen und Ordnungen ju geben, und diefe Beftimmungen murben auch bei ben Berhandlungen über die Organifation öfter ale maggebend geltend gemacht. Der Rath suchte fich baber die Privilegien jener Universität zu verschaffen, scheint aber nichts Anders erhalten zu haben, als ben angeblichen Freiheitsbrief bes Raifers Theodofius II. vom Jahr 423, ber noch bei ben Acten im Staatsarchiv liegt. Mit diesem mar nicht viel anzufangen. Mütlicher waren bie mahricheinlich gleichzeitig angeschafften Statuten von Pavia und ber bamals in ihrer Bluthe ftehenden Universität Sie beuten gemiffermaßen ben Entwicklungsgang an, ben bie Universität in ben ersten Jahren burchmachte. Es ift ein Rampf ber italienischen und beutschen Ginrichtungen. Die erstern, innerhalb bes geschlossenen Rreises ber Corporation mehr bemotratisch, Die Bewalt in die Bande ber Schuler legend, suchten fich anfangs wiederholt und nicht ohne Erfolg geltend zu machen, die andern,

mehr ariftofratisch, die Lehrer vor den Schülern bevorzugend, gewannen allmälig mehr und mehr die Dberhand.

Aus ber Zeit ber Grundung besitzen wir teine endgultig abgefaßten Statuten mehr, wohl aber eine Angahl mehr ober weniger vollständiger, zum Theil sehr von einauder abweichenden Entwürfe, in benen oft Abschnitte wortlich aus ben Statuten von Bavia ober von Erfurt entlehnt find. Was bavon in Kraft erwachsen, ift nicht nachzuweisen. Dag gleich im erften Balbjahr unter bem Rector Georg von Andlo gemiffe Statuten gegeben murben, ift zwar ficher, ba in spateren Ordnungen ausbrudlich bavon gesprochen wird, aber ju einer Alles umfaffenden, dauernden Berfaffung tam es nicht fogleich. Die verschiedenen Grundfate bekampften fich mit wechselndem Erfolg sowohl in der Gesammtorganisation als in den einzelnen Kacultäten, und besonders war die Wahl des Rectors ein Gegenstand bes Streites und verschiebener ichnell wechselnder Beftimmungen. Die erste Berordnung, welche wir barüber tennen', erliegen ber Ranzler und ber Rath im Jahre 1462. Darauf trat im Frühling 1465 unter bem Rector Arnold Truchfeg von Wolhusen mit Bewilligung bes Ranglers und bes Rathes eine Commission ber Universität von sogenannten Statutarii zusammen, um vollständige Statuten zu machen. Sie bestand aus zwei Mitgliedern ber juribischen Facultät, bem Grafen Johannes Augustini von Vicomercato und Beter von Andlo, zweien ber medicinischen, Dr. Wernher Bolflin und Dr. Beinrich be Saccis, und vieren ber Artiftenfacultat, namlich Mgr. Joh. Bennlin be Lapide, Mgr. Blafius Meber, Mgr. Jacobus Bhilippi, die alle drei auch Baccalaureen der Theologie waren, und Mgr. Rudolf Ment; vermuthlich waren zwei der lettern Realisten, zwei Nominalisten, obgleich ich mit Sicherheit nur Johannes Seynlin als Realift, Meder und Ment als Nomingliften nachweisen tann. Auffallend ift, daß die theologische Facultat gar nicht vertreten ift; benn wenn auch Joh. Beynlin, Blafius Meder und Jacobus Philippi Baccalaureen ber Theologie waren, fo fehlte ihnen boch ber höhere Grad ber Licenz, mit bem man erft in die Gemeinschaft ber Facultat

aufgenommen murbe; fie maren in ber Commiffion als Statutarii ber Artistenfacultät. Die von dieser Commission verfakten Statuten find nicht in einer officiellen Reinschrift, sondern nur in einem vielfach corrigierten Exemplar von bes Stadtichreibers R. Runlins Band vorhanden, offenbar einem blogen Concepte, aus bem fich nicht einmal mit Sicherheit ichließen ließe, baß fie Bultigfeit erlangten. Doch geht dieg unzweifelhaft baraus hervor, bag in einem Actenftude pon 1466 ausbrudlich bie Statuten bes vorhergebenden Jahres erwähnt werben.') Indessen blieb es auch bei diesen Statuten nicht fehr lange. Es wurde ber Natur ber Sache nach balb ba, balb bort etwas verändert, abgeschafft, neu beschlossen, und nach zwölf Jahren fand man es angemeffen, eine Gefammtrevifion vorzunehmen, bas Bultige zusammenzuftellen, Beraltetes zu entfernen und zwedmäßige Aenderungen vorzunehmen und die auf diese Art neu redigierten Statuten in einem officiellen, auf Bergament geschriebenen Exemplar bei bem jeweiligen Rector verwahren zu laffen. Eremplar ift erhalten, hat aber merkwürdiger Beife weber ein Datum noch eine indirecte Zeitbezeichnung irgend einer Art. Während in bem Concepte von 1465 ber Rector und die Statutarii genannt find, fehlt hier jeber Name und ift nur gefagt, bag bie Statuten nach reiflicher Ueberlegung burch bie Decane aller Facultäten und bie Statutarii von ber in gesehmäßiger Beise versammelten Universität angenommen worben seien. Auch des Ranglers und Rathes ift feine Erwähnung gethan. Die Zeit in ber fie gemacht murben erfahren wir nur aus ber 1599 unter bem Rector Caspar Bauhin angelegten Sammlung bes Archivum Academicum.2) gang ift jum größten Theil ben Statuten von Erfurt nachgebilbet,

<sup>1)</sup> Es ift bas eine weiter unten genauer anzuführende notarialische Schrift, bie fich auf die ftreitige Rectorwahl vom Jahre 1466 bezieht, im Staatsarchiv X.

<sup>2)</sup> Außer bem Originalexemplar auf Bergament finden fich diese Statuten in dem Archivum Academicum vol. I. fol. 87—58 und in einer besondern, ziemlich sehlerhaften Abschrift, wenn ich nicht irre vom Bibliothetar Brof. Joh. Zwinger.

welche auch in der Anordnung und den einzelnen Abschnitten als Mufter benütt find. 3) Die gange Ordnung zerfällt in folgende 1. Ueber die Conftituierung ber Universität achtzehn Abschnitte. und die Befugnisse ber einzelnen Facultaten. (Quo modo universitas constituatur et de singularum facultatum potestate.) 2. Ueber bie Stimmgebung ber Universitat. (De votis per universitatem dandis.) 3. Ueber die Eigenschaften des ju mahlenden Rectors. (De qualitate eligendi rectoris.) 4. Ucber die Bahl des Rectors. (De electione rectoris.) 5. Ueber ben Eid bes Rectors. iuramento rectoris.) 6. Ueber bas Amt und bie Gewalt des Rectors. (De officio et potestate rectoris.) 7. Ueber die Rathe und Beifiter bes Rectors. (De consiliariis et assessoribus per 8. Ueber die Immatriculation. rectorem postulandis.) intitulatura.) 9. Ueber die Berathungsweise der Universität. (De consiliis in universitate habendis.) 10. Ueber die Ordnung der Facultaten und ben Rang ber Universitätsangehörigen. (De ordine facultatum et suppositorum locacione.) 11. Ueber die Bebühren, welche bei Promotionen an die Universität zu entrichten find. pecunia nomine universitatis a promovendis exigenda.) Bon bem Amt ber Rectoren ber Burfen und ber Aufnahme ber Schüler in diese. (De officio rectorum bursarum et recepcione scolarium ad easdem.) 13. Bon dem Leben, Benehmen und ber Rleidung ber Universitätsglieder und Studenten. (De vita et conversacione atque vestibus membrorum universitatis et studencium.) 14. Bon ben Strafen für Bergeben. (De penis delinquencium.) 15. Bon bem Notarius und ben Bebellen ber Universität. (De notariis et pedellis universitatis.) 16. Bon der Universitätemesse. (De missa universitatis.) 17. Bon ber Bahl ber Statutarii und bem Erlaf von Statuten. (De electione statutariorum et statutis edendis.) 18. Bom Syndicus und scinem Amt. (De sindico et eius officio.)

<sup>3)</sup> Bgl. die Beilagen.

Diese Statuten blieben nun als Banges bis zur Reformation im Beftand. Einzelne neue Beschluffe ober Beranderungen murben hinter diefelben geschrieben ober auch blog in bem Beschluffebuch (Liber conclusionum ober Decretorium) verzeichnet. Obwohl in ben Statuten ein größeres und fleineres Befchluffebuch angeführt find, in welche ber Rector entweber felbst ober burch ben Notarius die Beschlüsse eintragen sollte, so ist doch bavon bis 1482 nichts mehr vorhanden, sei es baf biefe Bucher nicht geführt murben ober verloren gegangen find. Erft mit dem genannten Jahre, und zwar mit bem Rectorate bes am Lucastage gemählten Dr. Johann Ulrich Surgant, beginnt bas altefte erhaltene Befchluffebuch, in welches nach einer voranftehenden Notig der Rector alle bedeutendern Befoluffe und die Ramen ber jeweiligen Regenten einschreiben follte. Es ift aber mit unglaublicher Rachlaffigfeit geführt. Unter fehr vielen, ja ben meiften Rectoren ift gar nichts aufgezeichnet, bas Berzeichnik der Regenten tommt fast nie vor, und von 1521 an. also gerade für die bewegte Reformationszeit, hören alle Nachrichten auf und beginnen erft 1538 wieber. Go viel biefes Buch ausweist. wurde die bedeutenoste Aenderung, die noch vorkam, im Jahr 1500 gemacht, indem damals auf Berlangen des Rathes die Universitäts= regierung (regimen universitatis) ober bie Regenz auf eine neue Die Aenberung hing jusammen mit ber Beise organisiert wurde. früher besprochenen sogenannten Reformation, die ben Rath mit verschiedenen Untersuchungen von 1494 an beschäftigte und in der Bereinbarung von 1507 ihren Abschluß fand. Einige andere neue Bestimmungen wurden in dieser Bereinbarung felbst festgesett, die sich übrigens auf die vorhandenen Statuten, offenbar die von 1477 beruft, welche daber, soweit fie nicht durch einzelne Beschluffe Mobificationen erlitten, in Rraft geblieben zu fein icheinen.

Betrachten wir nun, wie sich die Organisation nach und nach gestaltete. Gleich im Anfang wurde festgeset, daß die gesammte Universität eine Ginheit bilben sollte. Diese Bestimmung findet sich mehr ober weniger deutlich in den meisten Entwürfen, sehr entschieden

1

aber in ben Statuten von 1477 ausgesprochen. "Das Studium," heißt es, "soll nur Eine Gesammtheit bilben und Einen untheilsbaren Körper, und Ein Haupt, den Rector haben, der die Gewalt hat, über die Mitglieder der Universität nach den unten stehenden Statuten zu regieren." Die Bestimmung war keineswegs eine bedeutungslose Formalität, sondern von großer Wichtigkeit, weil, wie wir gleich sehen werden, Bersuche gemacht wurden, die Anstalt auseinander zu reißen.

Diese eine Universität mar nun in die vier Facultäten getheilt. Die erfte im Rang mar die theologische, ihr folgte junachst die ber beiben Rechte, bann die ber Medicin und gulett die ber freien Runfte ober ber Bhilosophie. Die brei erftern werben im Begenfat zu ben lettern als die höhern Facultaten bezeichnet, ba die Studien in diefer in der Regel benen ber andern vorausgiengen. hie und da werben wohl auch die medicinische und die philosophische zusammen als die niedern ben beiben erften entgegengeftellt, wie fie auch bei ben Bahlen lange Beit burch neben jenen nur als eine gufammengefagt maren. Bebe Facultat hatte an ber Spite ihren Decau, ber in alteren Statuten auch Brior ober Syndicus genannt wird, theils mit jahriger, theils mit halbjähriger Amtsbauer. Mit dem Facultatsrathe vereinigt hatte er bas Recht Statuten und Ordnungen für die Facultat, unter Borbehalt ber Benehmigung burch ben Rangler und bie Deputaten, zu machen und die Brufungen und Bromotionen vorzu-Die Festsetzung von vier Facultaten icheint nicht gang nehmen.

<sup>4)</sup> Statuten von 1477 Rubr. 1: et illius studii sit uns duntaxat Universitas et unum corpus indivisibile et caput unum scil. Rector; facultatem habens regendi membra Universitatis secundum tenorem Statutorum infra scriptorum, fast wörtlich aus den Statuten von Ersurt ausgenommen. — In einem deutschen Entwurse von des Stadtschreibers R. Klintins Hand: Item dz dieselbe hohe schule die zu Basel ein ehnige ungeteilte samnunge und gemennde in schrins wise dem Regiment des Bischofstächen stuls und der Statt Basel zugesugt und vereynbaret geheißen und sin solle.

ohne Wiederspruch angenommen worden zu sein. Denn in einigen der Statutenentwürfe finden wir fünf Facultäten angesetzt, indem die Juristen in zwei Facultäten, die des canonischen und die des dürgerlichen Rechts getheilt sind.<sup>5</sup>) Eine solche Scheidung lag um so näher, als an den meisten deutschen Universitäten nur das canonische Recht gelehrt wurde und die Lehrer und Schüler desselben allein die zweite Facultät ausmachten und auch da, wo beide Rechte gelehrt wurden, die Grade gesondert ertheilt werden konnten und wirklich öfter gesondert als vereinigt ertheilt wurden.

Die Einheit ber Universität stellte sich nun zunächst in ihrem Haupte, bem Einen Rector bar. Der erste war, wie wir gesehen haben, vom Bischof-Ranzler ernannt worden; ber zweite dagegen, ber bamalige Domcustos Caspar ze Rhin, wurde am St. Lucastag (18. Oct.) 1460 von ber Universität erwählt. Denn gleich von Anfang an ward die Amtsbauer auf ein halbes Jahr bestimmt, was mit einer einzigen Ausnahme, bis zur Resormation blieb. Die Wahl fand in der Regel an dem Tage der Apostel Philippus und Jacobus, 1. Mai, und am Tage des Evangelisten Lucas, 18. Okt., statt. Nach Sage der Matrikel wurde Caspar ze Rhin einhellig von den sämmtlichen dirretati, das heißt Doctoren und Magistern der vier Facultäten erwählt. Ses scheinen also damals diese allein

<sup>5)</sup> In einem Entwurse von Statuten heißt es: Item in universitate Basiliensi quinque sunt facultates, prima videlicet sacre pagine seu theologie, alia sacrorum canonum seu decretorum, tercia iuris civilis seu legum, quarta medicinarum, quinta liberalium arcium. Damit übereinstimmend werden in einem andern Entwurse die Canoniste und Legiste unterschieden. Diese beiden Entwilrse sind von derselben Hand, und zwar von einer andern als die übrigen, die meist vom Stadtschreiber K. Künsin geschrieben sind. Bon der gleichen Hand ist auch das Gutachten über die Einrichtung der Juristensacustät mit Borschlägen von Lehrern, welches oben S. 65 Anm. 36. angesishrt ist.

<sup>9)</sup> Diese Wahl berichtet in der Matrikel des Rectors fol. 6 b. der damalige Universitätsnotarius Caplan Joh. Knebel solgendermaßen: Anno a nativitate Christi optimi dei nostri millesimo quatercentesimo sexagesimo divi luce

ben Bahlforper gebilbet und burch birecte Bahl ben Rector beftellt Wenn aber biefes bamale ber Fall mar, fo ift es boch nicht lange fo geblieben. Schon in Statutenentwürfen ift eine andere Bahlart enthalten, eine wie wir jest fagen indirecte, indem die Facultaten eine beschränkte Angabl von Riefern ober Bablmannern ernannten, welche bann ben Rector mablten. Diefe Bahlart wurde burch einen Beichlug bes Ranglers und Rathes von 1462 bestätigt. Die erfte geschliche Beftimmung, Die wir zuverlässig tennen, welche bezweckte, einem fehr lebhaften Streit über bie Bahl bes Rectors ein Enbe zu machen. Nach Caspar ze Rhin war nämlich ber Lehrer in der Juriftenfacultat Dr. Beter gem Lufft, bann ber Professor ber Theologie Johannes Cruger, nach ihm im Mai 1462 ber Lehrer bes canonischen Rechts Dr. Gerhard in Curia gemählt worden und 3mar offenbar nur von den Graduierten, ohne daß wir fibrigens die Bahlart naher tennen. Dagegen erheben fich nun die Schuler ber Rechtsfacultat nebft einigen Doctoren und Magiftern und verlangten, bağ die Juriften ihren befondern Rector haben follten und bicfer tein Lehrer sein durfe, sondern nur ein Student. Die andern Kacultaten widersetten sich bem Begehren und da die Universität zu feiner Berftandigung tam, riefen die beiden Barteien ben Rangler

evangeliste festo venerabiles et clarissimi viri Georgius de Andlo prepositus ecclesie maioris et Rector universique birretati quarumcunque
facultatum inclite universitatis nostre Basiliensis in unum congregati de
futuri electione rectoris consilium captabant, Jnvocataque almi pneumatis
gracia venerabilem et ornatissimum virum dominum Casparem de reno,
Ecclesie Basiliensis prefate Custodem predignum unanimiter in Rectorem
predicte universitatis elegerunt, eundem itaque electum mox in aula
collegii generali cunctis suppositis ibidem congregatis publice et expresse
pronunciarunt. Qui postera die in manibus prefati venerabilis domini
Georgii de Andlo veteris rectoris fidelitatis in forma sibi tradita ad
sancta dei evangelia solempniter prestans, iuramentum maticulandos in
hoc almo studio studere volentes huic codici inscribi fecit. Ad laudem
eius qui sine fine venit in secula seculorum Amen.

und ben Rath ale Schieberichter an. Die Ruriften machten für ihre Forberung geltend, daß die pabstliche Bulle der Universität die Freiheiten von Bologna gegeben habe. Damit fei aber bie bisherige Wahlart des Rectors, welche ohne Wissen und Willen der Schüler gemacht worden fei, im Widerspruch; werde babei verharrt, fo murben bie sammtlichen pabstlichen Brivilegien nichtig und man habe nicht mehr bas Recht Doctoren und Magister ju creieren. Neben bem Rechtsgrunde wurden aber noch eine Anzahl von Zwedmäßigkeite-Der Rector mit feinem Rathe fei nach ber grunden angeführt. Ordnung der Universität von Bologna verpflichtet, die Universität zu beauffichtigen und Mängel bem Rathe zur Abhülfe anzuzeigen, sei es dag Lehrer ihr Amt nachläßig versehen ober Luden da seien. Dazu feien die Schuler, welche die Borlefungen hörten, vorzugeweise geeignet. Die Doctoren konnten auch viel fleißiger lesen, wenn fie feine andern Memter hatten. Die juribische Facultat habe mit ben andern feine Gemeinschaft. Das Rectorat erforbere ferner jum Ruhm ber Universität bedeutenden Aufwand; uun seien in ber juridischen Facultat meift vornehme Leute, die denselben nicht ichenen, sondern gern bestreiten wurden, wenn fie nur die Facultat mit guten Lehrern verfeben fanden. Man muffe jum Beften ber Unis versität Alles thun, daß Fürsten, Grafen und Freiherren und Sohne von Berren. Domherren und andere Leute von Ehre gern hertamen. Das werbe aber nicht erreicht "burch unterwürfliche Statuten und Ordnungen ale hie unterftanden werbe fürzenehmen." . Ueberhaupt muffe man fo viel als moglich fich ben italienischen Ordnungen an-Wegen biefer zogen fo viele Deutsche nach italienischen fdliegen. Universitäten; benn es sei landestundig, dag die Balfchen in ber Leitung ber Schulen geachteter seien als die Deutschen. Fande man nun hier die italienischen Ginrichtungen, fo murben viele vorziehen hier zu ftudieren, anftatt über die Berge zu ziehen. Auch murben Ungebührlichfeiten, wie fie unter ben Studenten vorgefommen feien, fich nicht mehr ereignen, wenn die italienische Ordnung eingeführt werbe; benn von folchem groben Muthwillen bore man auf italienis

schen Universitäten nichts. — Das Schreiben, in bem bie Grunbe entwickelt sind, hat einen fehr entschiedenen, fast trotigen Ton.")

Tropbem stimmten die Schiedsrichter nicht bei. In einer Urtunde vom 9. September (feria quinta post nativitatem gloriosissime virginis Marie) sprachen sich der Bischof Johannes und der Bürgermeister Hans von Flachsland und Rath, als eifrige Förderer des Friedens dahin aus, daß nur Ein Rector sein solle, dem die ganze Universität zu gehorchen habe. Die Wahlart wurde so geregelt, daß die Theologen zwei, die Juristen zwei und die Mediciner und Artisten zusammen zwei Kieser erwählen sollten, diese sechs sollten sich acht Tage vor dem Amtsablauf des alten Rectors zu diesem begeben, und, nachdem sie eidlich verpflichtet worden, nach bestem Gewissen den neuen Rector wählen und zwar das erste Mal einen Graduierten der theologischen Facultät, dann einen Graduierten oder Schüler der juridischen Facultät, darauf einen Graduierten aus

<sup>7)</sup> Das Schreiben im Staatsarchiv X., von ber hand bes Stabtichreibers R. Rlinfin, überschrieben. Die Urjachen, warumbe bie Juriften einen fundern Rector haben follent. Es ift in den Beilagen abgedruckt. Außerdem findet fich eben da eine wie jenes Schreiben leider undatierte Betition einer Angahl Juriften an ben Rath, worin fie, auch mit Berufung auf die in ber Bulle ertheilten Rechte von Bologna, febr entichieden eine Beranderung der Statuten und ber Rectormahl verlangen. Auch bier wird gefordert, daß der Rector ein Student und fein Lehrer sein solle und am Ende angeflindigt, daß die Petenten bei der nachsten Bahl felbft einen Rector mablen wollen. Die Grlinde find mit den in dem vorigen Schreiben übereinstimmend. Da aber von einem besondern Rector ber Juriften gar nichts gefagt ift, fo gebort biefe Betition vielleicht eber in ben Frubling 1466, wo, wie wir feben werden, die Juriften auf ihre Fauft einen Studenten jum Rector wählten. Auf einem besondern Blatte fteben die Ramen von 21 Studenten, ohne Zweifel folche, die 1462 bas Begehren ftellten, es find, fo weit ich fie ermitteln kann, lauter 1460 und 1461/2 immatriculierte, voran ber Suffragan bes Bischofs von Bafel, Ricolaus, Bijchof von Tripolis. - Ein Zettel von R. Rünlin überschrieben: Ad obiecta per consulatum de occasione differencie exorte etc. ohne Zweifel von 1462 zeigt, daß ber Stadtichreiber für die Juristen Bartei genommen und ihnen die Betition abgefaßt hatte. Sein Sohn Georg fteht auch auf bem ermähnten Blatte. Der Rath icheint ihm bas übel vermerft zu haben.

ben Facultäten ber Mediciner und Artisten, die in dieser Hinsicht als eine einzige gelten sollten. Diese Reihenfolge ber Facultäten sollte sich immer wiederholen. Im Fall von Stimmengleichheit unter den sechs Wählern hatte der alte Rector zu entscheiden.8) Ueber die Berechtigung zu der Wahl ist nichts näheres gesagt, so daß wir nicht wissen, ob bei der Erwählung der Rieser durch die Facultäten die Studenten mitzuwirken hatten und ob zu Riesern auch Studenten gewählt werden konnten oder mußten.

Auffallend ift nun, daß nach ber Matritel am nachsten St. Lucastage 1462 Wernher Wölflin, Doctor der Medicin, jum Rector gemählt murbe, mas im Wiberspruch mit ber vorgeschriebenen Reihenfolge ber Facultaten steht. Es ift vielleicht ber Universität die Entscheibung der Schieberichter erft nach vollzogener Wahl mitgetheilt ober ihre Geltung erft auf die darauf folgende Bahl im Mai 1463 festgesett worden. Denn ba wurde nun wirklich ein Doctor ber Theologie, Bilhelm Textoris aus Nachen zum Rector gemacht, nach ihm ein Jurift, Dr. Johannes Belmich von Berda, und nach biefem ein Artist, Mgr. Johannes Blichenrob aus Gotha. Länger aber bauerte der vorgeschriebene Wechsel der Facultaten nicht. Denn auf Joh. Blichenrod folgte nicht wieder ein Theologe, sondern Arnold Truchfeß von Wolhusen, Canonicus bes Domstiftes zu Bafel und wie es scheint Student ber geiftlichen Rechte, auf jeden Fall fein graduierter Theologe.

Während seines Rectorates wurden nun von einer Commission ber Universität die oben erwähnten Statuten gegeben, in benen natürlich auch von der Wahl des Rectors gehandelt ist. Die Besstimmungen weichen wesentlich von den durch Kanzler und Rath 1462 erlassen ab. In jeder der drei obern Facultäten sollten zusnächst die Doctoren, Magister und Licentiaten zwei Personen aus ihrer Mitte und zwei aus den zur Facultät gehörenden Baccalaureen

<sup>9)</sup> Die Originalurkunde im Staatsarchiv Q. II. R. R.

und Schulern mahlen. Diefe vier ernennen nun, unter Borfit bes alten Decans, erft ben neuen Decan und zwei Bahlmanner, ben einen aus ben Graduierten, ben anbern ans ben Baccalaureen und Schulern. In der Artiftenfacultat, die gerade bamale eine neue Organisation erhalten hatte, war bie Bahlart eine andere. Der alte Decan und ber aus gehn Magiftern, jur Salfte Nominaliften, gur Balfte Realisten, jusammengesette Racultaterath mablten bier junächst ben Decan, abwechselnd einen Rominalisten und einen Realisten, ferner einen Magifter aus ber Bahl ber Nominaliften und einen aus der Bahl ber Realisten. Jebe Facultat ftellte also brei Bahler unter benen immer ber Decan mar. Die fo ermahlten gwolf Bertreter ber vier Facultaten traten bann unter bem Brafibium bes Decans ber Facultat gufammen, welcher ber alte Rector angehörte, und ernannten durch Stimmenmehrheit den neuen Rector. hier entschied im Falle von Stimmengleichheit der alte Rector. Bichtiger als die Beranderungen im Wahlmodus waren nun aber bie neuen Bestimmungen über bie Qualification bes Rectors. wählbar nämlich wurden alle an der Universität Bafel immatriculierten volljährigen, dem geiftlichen Stand angehörigen Berfonen ertlart, welche wenigstens ichon brei Jahre einer privilegierten Universität angehört hatten, gleichviel ob graduiert ober nicht graduiert, ausgenommen allein alle biejenigen, welche burch Befoldung oder Bfrunden ju lefen verpflichtet feien, bamit biefe um fo ungeftorter ihren Stubien obliegen konnten.9) Bugleich murbe beftimmt, bag ber Rector

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Item ut electores novi Rectoris huiusmodi tanto expedicius eligere possint, quanto clarius illis innotescat qualificacio personarum in Rectores universitatis pro tempore eligendarum utque singulis facultatibus debitus honor deferatur nec non personarum earundem iuxta graduum dignitatum et generum suorum debita venerentur condiciones, vestigiis elegantissime et vetustissime universitatis Bononiensis, ad cuius instar hec nostra universitas apostolico docente privilegio est instructa inherendo, volumus statuimus et ordinamus quod persone omnes que non minorennes sed clerici universitati Basiliensi immatriculate, sive sint doctores magistri

in dem einen Salbjahr aus den Facultäten der Theologen oder Artiften, im andern aus benen ber Juriften ober Mediciner genommen werden und biefe unter fich jeweilen wieder abwechseln follten, fo bag alfo je in zwei Jahren alle vier Facultaten an bie Reihe gefommen Nahm der Gewählte ohne hinlangliche Urfache nicht an, fo wären. follte er als Strafe eine Mart Silbers an den Fiscus der Uni-In dieser Ordnung mar also einer ber Haupt= versität zahlen. muniche ber Studenten berüchfichtigt, die Ausschließung ber Lehrer vom Rectorat. Der nächste Rector war nun (1. Mai 1465) Ricolaus Betlin von Barr, der 1460 als Erfurt'icher Baccalaureus ber freien Runfte nach Bafel gefommen und im Januar 1462 bier gum Dagifter promoviert worden war, ein Belehrter ber 1464 in einem Streit ber jungern Dagifter ber Artiftenfacultat gegen bie aftern mit betheiligt war. Seine Bahl erscheint baber ale ein Sieg ber jungern bemofratifchen, ber Studentenpartei. Mertwurdig ift aber, bak im Biderfpruch mit ber bisherigen lebung und ben neuen Statuten biefer Nicolaus Beglin ein ganges Jahr lang Rector mar, vom 1. Mai 1465 bis 1. Mai 1466; die Matritel fagt, er sei einträchtig für ein volles Jahr gewählt worben, (concorditer per anni circulum electus). Man ift versucht, gerade in dem Beisat "eintrachtig" eine hindeutung auf mubsam beseitigte Zwietracht ju finden, die denn beim Ablauf feines Amtes wieder auf's ftartfte hervorbrach, in ber Matritel aber nicht einmal angedeutet ift.

seu licenciati, Baccalarii vel Scolares honorificum statum tenentes, dummodo tamen Baccalarii seu Scolares huiusmodi aut de nobilium genere aut in dignitatibus constituti, aut alias bonorum morum laudabilis vite et conversacionis qui ad minus per triennium in universitate privilegiata studuerint, aliasque pro gubernacione ipsius universitatis habiles et ydonei per dictos electores reputati fuerint, ad officium Rectoratus universitatis nostre huiusmodi eligibiles esse debeant, Stipendiatis et beneficiatis tamen ad legendum in hac universitate, ut liberius studio intendere valeant, exceptis. In einem folgenden Baragraphen wird eine Ausnahme für den Fall zugelassen, wo in einer Facultät außer den angestellten Lehrern teine qualificirte Person sein sollte.

Die Partei ber Studenten der Rechte scheint sich burch ben theilweisen Erfolg zu neuen Bersuchen ermuthigt gefühlt zu haben. Bahrend namlich im Frühling 1466 bie statutenmäßig ernannten Bahler ben Johannes Grutich, Doctor in ben Decreten und Cuftos am Stift zu St. Beter mablten, traten bie Studenten ber juribifchen Facultat, nicht ohne Theilnahme einiger Lehrer, namentlich bes italienischen Juriften Bonifacius be Gambarupta, jusammen und wählten ihrerseits ben abeligen Studenten bes Civilrechts Stephanus Miftralis aus Savopen jum Rector. 10) Die gesehmäßige Bartei war nicht ftart genug um diese Auflehnung niederzuschlagen, sondern mußte fich zu Unterhandlungen bequemen, in benen ber Stubentenrector amar einige Rachgiebigkeit zeigte, aber boch mit fehr entschiebenen Ansprüchen auftrat. Der Streit murbe endlich burch bie Deputaten babin entschieben, daß Dr. Johann Grutich für bas laufende Balbjahr Rector bleiben, Miftralis aber für bas nachfte Salbjahr burch die Universität in der statutengemäßen Form gewählt werden und die Statuten zu halten schwören sollte. Ueberdieß sollten unter bem Rector Grutich Statuten gemacht werben, welche ben folgenben Rectoren genau bas Berfahren bei ber Rectormahl vorschreiben und ben bisherigen Dangeln begegnen würden. 11)

<sup>10)</sup> Das Geschlecht de Mestral besteht noch jetzt in der Baadt, die damals noch zu Savohen gehörte.

<sup>11)</sup> Ueber diesen Streit sind noch solgende Actenstüde im Staatsarchiv X. vorhanden: 1) ein vom Rotarins der Universität, Caplan Joh. Anebel, unterzeichnetes Schreiben, welches die von Steph. Mistratis gestellten Bedingungen einer Bereinigung nebst einigen Bemerkungen von Anebel dazu enthält. Es sängt an: Anno domini MCCCCLXVITO die Jovis decima mensis Julii hora octava de sero ante domun zem swartzen psol. Constitutus Nobilis dominus Stephanus Mystralis de Sabaudia Electus pro sutura mutacione per D. Scolares Juris in rectorem universitatis obtulit infra scriptam concordie asserte cedulam huiusmodi sub tenore. Es solgt die Cedula concordie, welche die Forderungen höher stellt, als sie nachher von den Deputaten bewilligt wurden. Diese Cedula war nach Anebel vom Dr. Bonisacius de Gambarupta abgesaßt; Steph. Mistrasis silgte aber noch einige weitere Forderungen bei. Eine Bemerkung von Anebel scheint anzubeuten, dass der Graf, d. h. Dr.

Im Herbst 1466 erscheint denn auch wirklich in der Matrikel Stephanus Miftralis ale ber am St. Lucastag ermählte Rector. Auf ihn folgte im Mai 1467 Dr. Beter zem Lufft, also jest zwei Juriften nach einander, so daß die in ben Statuten von 1465 vorgeschriebene Bechselfolge ber Facultäten nicht beobachtet ift. Beter gem Lufft, ber Canonicus am Münfter und Lehrer ber Juriftenfacultat mar, ju ben burch bas Statut von 1465 ausgeschloffenen Berfonen gehörte, vermag ich nicht zu entscheiben, glaube ce aber eher nicht, ba er nicht unter ben besoldeten Behrern genannt wird und auch an fein Canonicat die Pflicht zu lesen nicht gefnüpft ge= wefen zu fein scheint. Bang ficher aber ift dieg von feinem Rachfolger (Lucastag 1467), Dr. Wilhelm Textoris aus Nachen, Brofessor ber Theologie, und bamals auch Canonicus am Munfter. Bei ihm finden wir nun in der Matritel angemerkt, baf er nach ben neuen damals gegebenen Statuten gemählt worben fei,12) von benen wir aber nichts miffen. Es icheinen die im borbergebenden Sahre von ben Deputaten anbefohlenen Bestimmungen gemeint zu fein. Go viel ift flar, bag bie Ausschliegung ber angestellten Lehrer wieber abgeschafft worden sein muß. Das bemofratisch-italienische Princip war also in diesem Bunkte unterlegen, womit wohl zusammen-

Joh. Augustini, Graf von Bicomercato, zum Schiedsrichter vorgeschlagen wurde, ber dann also im Sommer 1466 noch in Basel gewesen wäre. Byl. oben S. 69. Aus diesem Acteustild sehen wir, daß der Streit vom 1. Mai, wo Grütsch und ohne Zweiscl auch Mistralis gewählt wurde, sich bis wenigstens in den Juli hindog. — 2) Cedula arbitrii per prudentem dominum Gerardum .... oblata, ohne Datum, in der Hauptsache dem Entschied der Deputaten gleich. Gerardus ist Dr. Gerhard in Curia. 3) Conclusiones sequentes oblate sunt universitati per dominos deputatos consulatus in materia discordie rectoratus, auch ohne Datum. Wie sich das Arditrium des Dr. Gerhard zu dem der Deputaten verhält, ob es vielleicht ein Borschlag sür diese war, läßt sich nicht ersehen. 4) Bielleicht gehört nun auch hieher die oben S. 103 Anm. 7 augesührte Betition von Studenten der Rechte.

<sup>12)</sup> Alma Studii Basiliensis universitas eximium virum Magistrum Wilhelmum de Aquisgrani Sacre Theologie professorem ac eiusdem facultatis ordinarium Ecclesie beate marie virginis Basiliensis Canonicum secundum nova pro tunc data Statuta rite electum novum sui suscepit rectorem.

hangt, daß die italienischen Rechtslehrer jest fast ganz verschwinden. Doch sind die Rectoren der nächsten Zeit größtentheils Studenten ber Rechte vornehmen Standes, besonders oft Domberren.

Die Statuten von 1477 ordneten nun über die Bahl bes Rectors folgenbes an. Wie in dem Entscheide bes Kanglers und des Rathes von 1462 wird die gesammte Universität wieder in die brei Abtheilungen ber Theologen, ber Juriften und ber vereinigten Mebiciner und Artisten getheilt. Am Tage ber Bahl versammelt fich Mittags um 1 Uhr die Universität in der Aula des Collegiums. Rebe ber brei genannten Abtheilungen, Graduierte somohl als Stubenten, mablt nun aus ihrer Mitte zwei ehrenwerthe Berfonen, und zwar mählen die Graduierten jeder Abtheilung einen Graduierten, Diese seche Bahler, Stubenten einen Stubenten. drei Graduierte und drei Studenten, treten nun zusammen ab, und ernennen, nachdem sie vom alten Rector beeidigt worden find, unter beffen Leitung burch Stimmenmehrheit ben 'neuen Rector. Bei Stimmenmehrheit entscheibet ber alte Rector. Der Gemählte wird sobann ber versammelten Universität feierlich verkundet und vom alten Rector beeibigt. Ift einer gur Annahme ber Bahl nicht entschlossen, so muß er sich binnen brei Tagen erklären. Wer aber ablehnt hat brei rheinische Bulben an ben Fiscus ber Universität zu bezahlen. Abwechselnd muß ein Graduierter, welcher Facultat er auch fein mag, und ein einfacher Stubent, ber in feiner Facultat graduiert ift, aber wenigstens funf Jahre auf einer ober mehreren Universitäten ftubiert hat, gemählt werben. Er muß in ber Matrifel ber hiefigen Universität eingeschrieben, geistlichen Stanbes, nicht verheirathet und nicht Ordensbruder fein. 13)

<sup>13)</sup> Rubrica de qualitate eligendi Rectoris. Item Statuimus et ordinamus quod nullus umquam ad rectoratus officium eligatur nisi matricule universitatis nostre Inscriptus. Et talis condicionis. Qui sit clericus non coniugatus nec religiosus. Sed vita honestate et moribus commendandus. Qui eciam sit persona ydonea que universitati proficua reputetur. Die Borte qui sit clericus non coniugatus nec religiosus find von

Hier sind also Graduierte und Ungraduierte, diese freilich durch bas Quiquennium beschränkt, einander durchweg als die zwei gleichen Bestandtheile gleichgestellt. Die Bedingung des geistlichen Standes, die von Anfang, wenigstens seit 1465 da war, trifft die Einen so gut wie die Andern. Die Ausschließung der angestellten Lehrer ist ganz beseitigt. Die Rectoren der nächsten Jahre schenen mit der vorgeschriebenen Abwechslung vollkommen übereinzustimmen.

Aber auch biese Ordnung war nicht von langer Dauer. zweite Beschluß, ber hinter ben Statuten von 1477 eingeschrieben fteht, ift eine neue Berordnung über die Wahl bes Rectors. Leiber ift ihm tein Datum beigegeben, boch fällt er ohne Zweifel 1480 ober 1481. Er trägt Ein chronologisches Merkmal, indem darin bie beiden Barteien ber philosophischen Facultat, die des neuen und alten Weges, ober ber Nominaliften und Realiften, als noch beftehend angeführt find, mas bann freilich von späterer Band burchge-Run hörte bie Trennung ber philosophischen Facultat, wie wir später sehen werben, 1492 auf. Es muß also ber Beschluß vor biefem Jahre gefaßt fein. Die Bergleichung ber Rectoren giebt une aber einen noch genaueren Zeitpunkt und führt une fpateftens ins Jahr 1481. Denn bis 1480 finden mir von 1477 an ben Wechsel zwischen Grabuierten und Ungraduierten beobachtet, von 1481 an aber folgt eine ganze Reihe Graduierter aufeinander, fo daß jene Bestimmung von 1477 aufgehoben fein muß, mas burch die neue Berordnung geschah.

Diese bestimmte nämlich, daß wie früher der alte Rector die ganze Universität in die Ausa berufen sollte. Dann aber sollten die sämmtlichen anwesenden Doctoren der (brei obern) Facustäten und eine gleiche Anzahl von Magistern der Artistenfacustät, unter diesen immer der Decan und die altern Magister, Bahler des Rectors

späterer hand durchgestrichen, ohne Zweifel 1507 als diese Bestimmung, wie gleich folgen wird, aufgehoben wurde. Die gleiche Art, die Aushebung einzelner Bestimmungen in Statuten, die im Uebrigen fortbestehen, anzugeben werden wir unmittelbar nachher wieder sinden.

sein. Sie treten miteinander in ein besonderes Zimmer und wählen burch Stimmenmehrheit unter Borsit des alten Rectors den neuen, der dann sogleich der versammelten Universität zu verfündigen ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet auch hier der alte Rector. Erwählt werden kann ein Doctor, Magister oder Schüler, der die nothigen Eigenschaften besitzt. Ursprünglich war noch beigefügt, daß die mitwählenden Magister der Artistensacultät zu gleichen Hälften den beiden Begen angehören sollten, was dann nach der Biedervereinigung der Facultät durchgestrichen wurde.

So war nach zwanzigjährigem Kampfe die Wahl den Grabuierten allein geblieben, die Ausschließung der angestellten Lehrer bleibend beseitigt und den Studenten nur noch die Aussicht gelassen, durch einen Wahlförper, dem sie selbst nicht mehr angehörten, zu der höchsten Würde der Universität zu gelangen, einer Würde, auf deren Besitssie einige Zeit hindurch ausschließlich Anspruch gemacht hatten. Es wird noch hie und da ein Student gewählt, und das dis unmittelbar vor das Ende der alten Anstalt; im Herbst 1527 wurde noch der Student Nicolaus Dumanus aus Lothringen Rector; aber es ist das doch von setzt an eine Ausnahme, die man zu Gunsten einzelner vornehmer Herren machte, durch deren Wahl man der Universität Wlanz verleihen wollte. Zum Bortheil gereichte dieser Ausgang der Sache der Universität nicht. Es ist gewiß nicht Zussall, daß mit der Zeit, in die er fällt, auch die Abnahme der Frequenz beginnt.

Die einzige Aenderung, welche ich nach biefer Zeit hinsichtlich ber Bahl des Rectors noch finde, betrifft die Eigenschaft des zu wählenden. In der Bereindarung von 1507, die sich im Uebrigen auf die bestehenden Statuten beruft, wird nämlich das Erforderniß des geistlichen Standes und der Shelosigkeit aufgehoben. 14)

<sup>14)</sup> Im Anhang zum Erkanntnigbuch fol. 233 b. heißt es: Es ift ouch geordnet, daz hinfür die Doctoren oder Licenciaten fo Cewib haben unnd nit in Sacris find ouch zu Rectoren der Schul erwelt unnd genommen werden mögen

Der Rector war in jeber Beziehung das Haupt der Universität. Er hatte über ihre Rechte zu wachen, die Gesetze und Statuten zu handhaben, über die Angehörigen Recht zu sprechen. Diese Pslichten und Rechte sind nun freisich in den verschiedenen Zeiten etwas verschieden geregelt worden. Wir wollen sie hier in den Hauptpunkten angeben, wie sie in den Statuten von 1477 bestimmt sind, wo Ansberes in Betracht kommt, wird es besonders gesagt werden.

Bunachft war ber Rector verpflichtet nach feiner Bahl, fpateftens innerhalb eines Monate bie fammtlichen ber Univerfitat Untergebenen (supposita) ju versammeln und ihnen die Statuten, soweit biefe fie betrafen, zu verlesen ober verlesen zu laffen. In den erften vierzebn Tagen hatte er mit ben alten und neuen Universitäterathen (Consiliarii) und ben vier Decanen dem alten Rector die Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben abzunehmen und den Ueberfchuf an ben Universitätsfiscus abzuliefern, und bann mahrend feiner Amtszeit felbft die Rechnung zu führen; fleinere Ausgaben bis zum Betrag eines Bulbens burfte er mit Beiftimmung ber Decane machen, für größere mußte er an die Universität geben. Er hatte mit ben vier Decanen in ber mit fünf Schlöffern verfehenen Universitätstaffe sowohl die Gelder als die Privilegien, Kleinodien und das Univerfitatsfiegel im Berschlusse; die Stabe oder Scepter, die Matrikel und das Rectoratssiegel verwahrte er bei sich. Er führte die Matrifel und beeibigte bie Ginguschreibenben.

und so sich begeb daz ein Handel zu viel darliber derselb Coningatus nit hette ze richten, daz dann in solichen Sachen allweg antocessor der in Sacris ist sin Statt halten unnd in solichen Hendlen Rechnung (?) tun solle. — Man hatte dabei die Juristen und Mediciner im Auge. — Bei einigen Rectoren in der Zeit nach 1481 steht in der Matrikel sie seien assistentidus omnium facultatum doctoribus et magistris, oder congregatis in unum doctoribus et magistris gewählt oder Aehnliches, zum Beispiel 1496 bei der Wahl am 1. Mai, 1504 am 18. October. Ich wage aber darans nicht den Schluß zu ziehen, daß alle Magister der Artisten in Abänderung des frühern Statutes zu der Rectorwahl beigezogen werden mußten.

Ueber die nicht gradujerten Angehörigen hatte er mit wenigstens zwei Rathen Recht zu sprechen und nöthigen Falls Strafen zu verhangen, über Graduierte und auch bei schwierigen Fallen Ungrabuierter follte er nur mit ber gangen Universität entscheiben. 16) In ben Statuten von 1465 heißt es ausbrudlich, ber Rector habe mit feinen zugeordneten Beisitern die Gerichtsbarkeit sowohl in Civilale Criminalfachen. 16) In benen von 1477 ift bieg zwar nicht fo bestimmt ausgesprochen, aber ber Sache nach boch auch enthalten. In ber Rubrit über bie Bestrafung ber Bergeben (de penis delinquencium) find unter ben wenigen genannten Fallen folche bie ale criminell erscheinen, wie schwere Bermundungen mit Baffen. Die Strafen find fo ziemlich in bie Willfuhr (arbitrium) ber Richter gelegt. Für kleinere Bergebungen find es meift Belbftrafen; Ausfcliegung von ben Universität und Berbannung aus ber Stadt auf immer ober auf eine bestimmte Zeit (Relegation) burfte nur burch bie Universität selbst ausgesprochen werben.

Der Rector kann ferner Berordnungen mit Androhung mäßiger Gelbstrafen erlaffen und hat die Rathe (consiliarii) und die Unisversität zu berufen. 17) Doch wird sorgfältig Borkehrung getroffen, daß dieß nicht ohne Roth geschehe, damit nicht die Borlesungen und Schulacte dadurch gestört werden.

<sup>15)</sup> Item statuimus et ordinamus quod Rector facultatem habeat corrigendi excessus studencium universitatis cum directione suorum consiliariorum ad minus duorum rite deputatorum, Birretatos tamen et superiorum Facultatum licenciatos solus corrigere non attentet sed illos toti universitati puniendos sicuti eciam in aliorum correctionibus faciat, si notabilis emerserit difficultas. Achnich auch 1465.

<sup>16)</sup> Item volumus et ordinamus quod Rector adiunctis sibi ad minus duobus ex suis consiliariis iurisdictionem habere debeat in omnibus causis civilibus et eciam criminalibus civiliter intendendis ab omnibus non graduatis universitatis suppositis etc. Statuten von 1465.

<sup>17)</sup> Bei der Berufung tann er stets die clausula aud pena non contradicondi beifugen, wodurch der nicht Erscheinende, wenn er auch mit den Beschlüssen nicht einverstanden war, jedes Recht späteren Widerspruchs verlor.

Der Rector soll auch alle Beschlüsse, die während seiner Amtsbauer gefaßt werden, in das kleinere Beschlüssebuch eintragen oder durch den Notarius eintragen lassen und am Ende des Jahres mit den Decanen entscheiden, welche als wichtig in das größere Buch sollen eingeschrieben werden. Wie unregelmäßig dem nachgekommen wurde, haben wir schon früher erwähnt.

Allen academischen Acten foll ber Rector beiwohnen. Ferner soll er im ersten Monat mit den Decanen oder zwei Magistern der Artistensacultät die Bursen visitieren und etwanige Diffstände abstellen. 18)

Er soll nicht ohne Noth und gehörige Anzeige sich aus ber Stadt entfernen. In seiner Abwesenheit vertritt ihn der nächste answesenbe Borganger als Bicerector. Einen Monat nach dem Ablauf seines Amtes soll er nicht von Basel weggehen, wenn er nicht von den Consiliarii und den Decanen dazu Erlaubniß erhalten hat.

Da nun, wie die Statuten sagen, Riemand gezwungen wird in seinem eigenen Solbe Ariegsbienste zu thun, 19) und damit der Rector seine Stelle mit Ehren behaupten könne, bezog er von allen Einnahmen der Universität den dritten Theil, ausgenommen von den Promotionen, für welche ihm folgende feste Gebühren zusielen: von jedem Doctoranden in den drei obern Facultäten ein halber Gulden, ein doppeltes Baret und ein paar Handschuhe, von jedem Licentianden acht Schillinge und ein einfaches Baret, von einem Baccalaureanden in denselben Facultäten sechs Schillinge; von einem Wagistranden in der Artistensacultät vier Schillinge und von einem Baccalaureanden derselben zwei. In den Zeiten, wo die Promostionen zahlreich waren, wie in den Siedziger Jahren, in denen durchsschnittlich sechs und vierzig Baccalaureen und eilf Magister in der Artistensacultät promoviert wurden und auch in den höhern Faculs

<sup>18)</sup> In den Statuten von 1465 find auch die Burfen der Juristen und die Hufer, wo mehr als vier Studenten der Rechte wohnten, genannt.

<sup>19)</sup> Quum autem nemo suis stipendiis militare cogatur.

täten immer mehrere Promotionen vorkamen, machten diese Gebühren mit dem Drittheil von allen Inscriptions- und Strafgelbern und Anderm mehr eine im Berhältniß zu den damaligen Besolbungen nicht unbeträchtliche Einnahme aus.

Bei verschiebenen Anlässen hatte ber Rector Gastmaler zu geben,20) besonders nach einer schönen Sitte der Zeit ausgezeichnete Fremde zu bewirthen. Dazu war ihm gestattet einen Gulben aus der Universitätskasse zu nehmen. Bei der halbjährigen Abrechnung waren zwei Gulben bewilligt. Mehreres durfte er zur Ehre der Universität aus seinen eigenen Mitteln thun.

Das Amt des Rectors galt, wie icon ber lange hartnäckige Rampf um dasselbe zeigt, für eine hohe Ehrenftelle, besonders in ber früheren Zeit. Die Wahl war für bie gesammte Universität ein Ereigniß, bas mit ber gehörigen Feierlichkeit begangen werden mußte. Es tritt biefe Anschauung vorzugsweise in einigen ber altern, nach italienischem Mufter gemachten Statutenentwürfen hervor, von benen wir freilich nicht miffen, wie weit fie je in Rraft ermachsen find. Da ift ale Ort ber Wahlversammlung nicht bie Ausa im Collegium. sondern die Beterefirche bezeichnet. Rach der Bahl foll ber ganzen Stadt unter Begleitung von Trompetern und Pfeifern ju Pferbe angezeigt werden, mann ber neu ermählte Rector feierlich feine Burbe übernehmen wirb.21) Die Doctoren und Schuler werben eingelaben, ihn in seiner Wohnung mit bem alten Rector abzuholen. gange Bug, voran Musit und ein Diener, ber auf einem Stabe bas scharlachene Baret ober bie Capuze ale Zeichen ber Rectoratewurde tragt, bewegt sich nach ber Betersfirche. Dort nehmen der alte und der neue Rector auf einer Tribune Blat; ein Magifter halt eine Lobrebe auf ben Neuerwählten und bann fest ber alte Rector bem neuen bas Baret

<sup>20)</sup> Der classische Ausbruck ist propinam facere vel resectionem prestare.

<sup>· 21)</sup> Notificetur scolaribus et toti civitati in equis cum tubis et fistulis etc. qualiter dominus talis Rector electus est assumpturus capucium Rectoratus sui in Sancto Petro etc.

auf das Haupt, giebt ihm den filbernen Stab als Zeichen der Macht und überreicht ihm die Statuten der Universität, damit er wisse, welche Last er übernehme. Zuletzt folgt der seierliche Eid auf die Evangelien. — In einem andern Entwurse ist angeordnet, daß gleich nach der Wahl und Beeidigung des Rectors sich die ganze Universität unter Gesang nach der Kirche begeben und dort ein Te deum anstimmen solle. In jenem ersten Entwurse ist auch vorgeschrieben, daß der Rector, wenn er auf gewisse Prärogativen Anspruch machen wolle, nie anders ausgehe, als in Begleitung von zwei eigenen Dienern, wenn er nicht darauf Anspruch mache, wenigstens in Begleitung eines eigenen Dieners und eines Pebellen.

Mochten nun auch diese und ähnliche Bestimmungen hier, wo man für solche Förmlichkeiten von jeher nicht viel Geschmack gehabt zu haben scheint, gar nicht ober doch nicht für längere Zeit zur Geltung gekommen sein, so geben doch auch die Statuten von 1465 bem Rector noch Auszeichnungen, die später nicht mehr genannt werden, aber doch wenigstens theilweise noch in Uedung geblieden sind. Namentlich sollte er bei allen öffentlichen Acten und in der Kirche nicht anders als in dem auf Kosten der Universität gemachten rothen Baret und Mantel erscheinen. 22) Er hat nicht nur während seines Amtes überall den Bortritt vor den sämmtlichen übrigen Mitgliedern der Universität, was ihm auch 1477 ausdrücklich zugesprochen ist, sondern behält auch nach niedergesegter Stelle, wenn er sonst keine

<sup>23)</sup> Item ut dignitas Rectoratus universitatis in debita veneracione ab omnibus aliis ipsius universitatis membris tanto evidencius discernatur quanto fastigium officii illius ceteros omnes antecellit, volumus et ordinamus quod expensis universitatis fiat de panno rubro finissimo capucium doctorale cum vario subductu, quo quilibet pro tempore rector extra domum ad publicos actus scoliasticos ecclesiam missas universitatis processiones et alibi quo tamquam Rector nomine universitatis pergere habeat cum duplo birreto rubro tectus ornetur et huiusmodi vestis differencia ab aliis cognoscatur in decus et gloriam ipsius nostre universitatis.

ihn höher stellende Würde hat, den Plat nach den Doctoren und Licentiaten der obern Facultäten vor den Magistern der Artistensfacultät.

Kerner hat er bas Borrecht, bak wenn er mahrend seines Rectorates einen Grad annehmen will, ihm ein halbes Jahr an der sonst geforberten Studienzeit nachgelassen wird und er außer ben Bebühren für die Diener seiner Facultät von allen übrigen mit ber Promotion verbundenen Roften und Laften nur die Salfte gu bezahlen hat; wenn er freiwillig mehr thun will, so steht ihm bas frei. 23) In den Statuten von 1477 fteht biefes Borrecht nicht mehr, ohne daß ich beswegen bestimmt folgern möchte, daß es abgeschafft worden fei; benn wiederholt promovieren noch Rectoren. So murbe Mgr. Bernhard Diglin 1478 im Jahr feines erften Rectorats Licentiat des canonischen Rechts und im Januar 1482 mabrend feines zweiten Rectorats nahm er bie Doctormurbe an. mas boch taum zufällig zu fein scheint. Es mochte aber bas Recht jest, wo in der Regel die Rectoren icon Doctoren ober Magister maren, von weniger practischer Bebeutung erscheinen, und baber weggelaffen fein. Doch behielt es noch immer feine Wichtigkeit für die häufigen Falle, wo ein Magister der freien Runfte in einer der höhern Facultaten promovieren wollte. Das Brädicat Magnificus hatte ber Rector in jener Zeit noch nicht.

Dem Rector ftanden nun in seinen Geschäften verschiedene Ausschüffe und Rathe gur Seite, beren Organisation sich im Laufe ber Zeit sehr veranberte.

Um von den altern Entwürfen abzusehen, bestimmten die Statuten von 1465, daß die nämlichen Berfonen, welche ju Bahlern

<sup>23)</sup> Zuerst war geschrieben: Ab aliis vero oneribus per alios iuxta ordinaciones cuiuslibet sacultatis de consensu universitatis, Cancellarii et Consulatus Basiliensis aut illorum deputatorum factas solvendis et subcundis nisi sponte velit omnino sit immunis. Dann ist aber omnino von der gleichen Pand des Stadtschreibers durchgestrichen und das ir hingesetzt pro medietate.

bes Rectors ernannt waren, in ben brei obern Facultäten auch je zwei Consiliarii und zwei Statutarii ernennen sollten und zwar einen dieser vier aus den Graduierten (birretati), die drei andern aus den übrigen Mitgliedern der Facultät. Bon ihnen sollten je ein Consiliarius und ein Statutarius dem Decan für die Angelegenheiten der Facultät als Räthe beigegeben sein, die beiden andern aber und der Decan dem Rector für die allgemeinen Angelegenheiten der Universität. Ueber die Bahl der von der Artistensacultät zu stellenden Beiräthe des Rectors ist nichts gesagt. Dingegen ergiebt sich mit Sicherheit, daß auch sie drei waren, da wiederholt die Gesammtzahl der Mitglieder des Rathes auf zwölf angegeben ist. Ohne Zweisel waren es hier außer dem Decan ein Magister des neuen und einer des alten Weges, mit Ausschluß der Schüler, gewählt durch den aus fünf Rominalisten und fünf Realisten bestebenden Facultätsrath.

Aus diesem Rathe sollte der Rector einen oder zwei Rechtsverständige, wenn sich solche darunter fänden als Beisitzer für bas wöchentliche Consistorium, zur Entscheidung der Rechtssachen der Stubenten auswählen.26) Wären im Rathe keine Rechtsverständigen,

<sup>24)</sup> In den wie oben bemerkt vielsach corrigierten Statuten von 1465 find an verschiedenen Stellen zwischen de facultatibus nacher die Borte tribus superioribus eingeschaftet oder wo nichts ftand de tribus superioribus facultatibus hineingebessert, aber immer von der Hand des Stadtschreibers wie das zuerst Geschriebene. Zuerst hatte man also für alle Facultäten die gleiche Wahlart vorschreiben wollen, dann aber mit Berücksichtigung der neuen Organisation der Artistensacultät für diese ein besonderes Bersahren zugelassen.

<sup>25)</sup> So heißt es ausbriidtich s. Litt. x S. 10: Item novo Rectori mox post suam assumpcionem singuli facultates de suis suppositis tres ydoneos viros pro consilio universitatis adiungant, cum quibus aut maiori eorum parte communia sibi occurencia negocia prout expedire viderit tractare nec non unum vel duos ex eisdem iurisperitos si sint, alioquin quociens opus fuerit alios ex facultate iuridica pro assessoribus Ebdomadalis Consistorii advocare possit. Dagegen s. Litt. b. S. 13: Item volumus et ordinamus quod Rector adiunctis sibi ad minus duobus ex suis consiliariis iurisdictionem habere debeat in omnibus causis civi-

so follte er sie aus ber Juristenfacultät nehmen, eine auffallende Bestimmung, ba ja die Juristenfacultät durch den Decan und zwei andere Slieder im Rath vertreten war. Rechtssachen der Graduierten (birretati) und der Licentiaten der höhern Facultäten sollten, wie überhaupt alle wichtigen Geschäfte nur von dem ganzen Rathe behandelt werden. Bei Statutenveränderungen bleibt immer die Genehmigung des Kanzlers und des Rathes der Stadt vorbehalten. Dieser mit dem Rector also aus dreizehn Mitgliedern bestehende Rath repräsentierte nun die ganze Universität und scheint überall da verstanden zu sein, wo von der Universität als Behörde die Rede ist. Die Abstimmung sand nicht nach Köpfen, sondern nach Abstheilungen statt. Die ganze Versammlung zersiel nämlich in drei Abtheilungen, die erste gebildet durch die theologische und medicinische Facultät, die zweite durch die juridische Facultät, die dritte durch die der Artisten, von denen jede eine Stimme hatte. 28) — Ueber

libus et criminalibus civiliter intentendis ab omnibus non graduatis universitatis suppositis et eciam quatenus illa coram eo monendis, ut possit cohercere et emendare transgressores statutorum ac sentencias per se ferendas opportunis iuris remediis eciam usque ad invocationem brachii secularis inclusive execucioni demandare, In birretatorum tamen et superiorum facultatum licenciatorum excessibus emendandis non nisi toto consilio universitatis, vel duabus partibus eiusdem sibi assistentibus habeat potestatem. Bielleicht find die beiden Borschristen so zu vereinigen, daß der Rector nur einen oder zwei Rechts in dige zu nehmen brauchte aber immer wenigsens zwei Beisitzer überhaupt beiziehen mußte.

<sup>26)</sup> Daß unter der Universität wenigstens disweilen eben jener Rath zu verstehen ist, zeigt solgende Stelle s. Litt. x S. 10: Maiora vero et ardua negotia statum studii seu statuta einsdem aut alicuius facultatis concernencia ad universitatem in dictis personis representatam referre et cum consilio et consensu decanorum consiliariorum et statutariorum omnium facultatum modo supra dicto in quinto statuto concludere habeat quidus eciam nomine nostre universitatis plenam et liberam talia communia et eciam ardua negocia tractandi diffiniendi et exequendi attributam esse volumus potestatem. Die Borte: in dictis personis representatam sind erst am Rande hineingebesser, aber auch von derhand des Stadtschreibers, wahrscheinlich um jeden Zweisel zu beseitigen. Das silnste Statut schreibt nun eben die Ab-

ben Unterschied der Confiliarii und ber Statutarii ist in biefen Statuten nichts gesagt.

Außer dem Universitätsrath und den Beisitzern des Consistoriums erscheint nun noch ein besonderer Ausschuß von Deputaten.
Für Geschäfte nämlich, welche die Universität und die Stadt gemeinsam betrafen, konnten der Rector und sein vorher genannter
Rath vier Deputaten der Universität ernennen, welche gemeinsam
mit den Deputaten des Rathes berathen und beschließen sollten. In
wichtigen Sachen sollten sie jedoch vor einem endgültigen Beschluß
an den Universitätsrath referieren. Wenn die beidseitigen Deputaten
nicht einig werden konnten, sollte das in den von der Stadt ertheilten Privilegien vorgeschriebene Berfahren eintreten. 27)

So ungefähr ordneten die Statuten von 1465 die Rathe; fehr wesentliche Beranderungen brachten aber die in genauerer Redaction

flimmung nach Abtheilungen (partes) vor: Item quamquam quelibet premissarum quatuor facultatum Regencia quo ad doctrinacionem suis propriis ordinacionibus uti debeat, attamen quo ad electores Rectoris et aliorum officialium ceteraque totius universitatis regenciam concernencia volumus et statuimus quod in decisionibus agibilium per totam universitatem vel eius nomine fiendis tres dumtaxat partes (esse) debea(n)t, ita videlicet quod ex theologie et medecine facultatibus una, ex canonici et civilis Jurium facultate alia et artistarum facultate tercia constituantur (quarum) quelibet sive multa sive pauca habeat supposita unicum dumtaxat votum dare possit nullusque nisi in una facultate votare habeat quodque ea sentencia que ex omnium vel maioris partis conclusione colligitur per universitatis Rectorem illico concludatur. Bare biefe Stelle allein ba, fo würde es, wie auch aus noch andern, scheinen, als ob diese dreigetheilte Univerfitat als eine größere Berfammlung vom Consilium verschieben ware, ba aber gerade beim Consilium in ber angeführten Stelle s. Litt. x auf biefe Borichrift verwiesen wird, scheint bieg nicht ber Sall zu fein. Auch wird burchaus nirgend etwas barüber gefagt, wer in ber breigetheilten Berfammlung ju ftimmen habe. Bolle Sicherheit läft fich bei ber febr unklaren Redaction nicht gewinnen, und wir dürfen wohl vorausseten, daß diese beim letten Abichluffe noch vielfach verbeffert wurde. Daß wir teine lette Rebaction haben, fieht man auch baraus, daß bei ben vielfachen Correcturen Wörter ausgelaffen blieben, Die ich in bem letten Citat in Rlammern ergangt habe.

<sup>27)</sup> Bgl. oben G. 41.

vorliegenden von 1477. Diefe ichreiben vor, dag ber neue Rector spätestens acht Tage nach feiner Bahl bie Universität berufe, um auf bie gleiche Beife, wie für bie Bahl bes Rectors, feche Bahler ju ernennen. Diefe feche follen bann ebenfalls feche Rathe (Consiliarii) bes Rectors mablen, von benen zwei Doctoren, zwei Dagifter ber freien Runfte und zwei Studenten fein muffen. Diefe bilbeten nun ben engern Rath (es tommt ber Ausbruck secretum consilium vor) ober bas Consistorium bes Rectors. Diefer follte wenigftens zwei von ihnen bei allen die Studenten betreffenben fleinern Rechtsfachen zuziehen, mahrend wichtigere Gegenftande und Alles, was die Graduierten betraf, vor die ganze Universität gebracht werben mußte. Unter biefer gangen Universitat, bie auch als Rath ber Universität (consilium universitatis) bezeichnet wird, ist jest bie Gesammtheit ber Doctoren und Magifter aller Facultaten verstanden, welche nicht nach Röpfen, sondern nach Facultaten stimmten. fo daß jede Facultat eine Stimme hatte. Bei Stimmengleichheit entschied ber Rector.28)

Statutarien werben in biesen Statuten nicht mehr als bleibender Ausschuß vorgeschrieben, sondern sollen nur für den Fall ernannt werden, wo die Umstände Aenderung oder Interpretation der alten oder Erlaß neuer Statuten erfordern. Ihre Wahl geschieht genau auf die gleiche Art wie die der Consiliarii auch ihrer sind sechs und zwar zwei Doctoren, zwei Magister der freien Künste und zwei einsache Studenten. Sie und der Rector haben dann mit dem Kanzler oder wen er zu seinem Stellvertreter bestimmt und mit den De-

<sup>28)</sup> Rubrica de consiliis in universitate habendis: Item statuimus et ordinamus quod tota Universitate Doctorum et Magistrorum pro consilio negociorum Universitatis Regenciam et alias pregnantes causas concernencium convocata per quatuor vota iuxta quatuor Facultatum differencias ut supra in secunda rubrica est expressum consilium dare et in casu parilitatis votorum Rector pro tempore maioritatem facere et concludere teneatur. — Bergí, Rubr. 2. de votis per univers. dandis unb Rubr. 4. de officio et potestate Rectoris.

putaten bes Raths zusammenzutreten und zu beschließen. — Die 1465 genanuten Deputaten erscheinen nicht mehr, ba ja eben bie Statutarii ihre Stelle einnehmen.

Diefe Beftimmungen blieben aber wie die fiber bie Bahl bes Rectors von 1477 nicht lange unverändert. Als die Mitwirfung ber Studenten bei biefer beseitigt murde, tonnte fie nicht wohl für bie Rathe und Ausschuffe aufrecht erhalten bleiben. Go finden wir benn unmittelbar hinter bem mit Bahricheinlichkeit in's Jahr 1480 ober 1481 gesetten neuen Statut über die Bahl des Rectors noch amei andere über die Affefforen und über die Statutarien, von der gleichen Band und offenbar aus ber gleichen Beit wie jenes. erfte fest fest, dag die gleichen Bahler die jest den Rector ernannten. also die Doctoren der brei obern Facultäten und eine gleiche Anzahl Magifter ber Artiftenfacultat, gleich nach ber Wahl bes Rectors vier Beisitzer (Assessores) des Rectors ohne Unterschied aus den Grabuierten ober Ungrabuierten aller Facultaten mahlen follten. Beisitger ober Assessoren traten jett also an die Stelle ber sechs Consiliarii von 1477 und bilbeten bas Confiftorium.29) bezogen für ihre Muhe einen Antheil an ben Strafgelbern, aber folche bie Studenten maren, nach einem Beschluß von 1488, nur halb so viel als die Doctoren und Magister. So war also auch hier bie Betheiligung ber Studenten bei ber Bahl beseitigt, ihre Bahl= barteit aber beibehalten. Das zweite Statut erklarte hinfort bie Decane ber vier Facultaten für Statutarii. Bisweilen icheinen bie alten und neuen Decane vereinigt jur Berathung von Statuten

<sup>39)</sup> Im Jahr 1521 wurde ein Beschluß gefaßt, daß in arduis caussis wenigstens vier Assesson anwesend sein sollten. Wäre diese Zahl nicht vollständig, so sollte sie vom Rector ergänzt werden. Wenn der Beschluß genau gefaßt ift, so milite man daraus schließen, daß es damals wieder mehr als vier Assesson gab. Ich sinde aber nirgend eine derartige Bestimmung. Es scheinen vielmehr neben den eigentlichen Assesson auch die Decane zu den Consistorien bisweisen gezogen worden zu sein. Lib. Concl. f. 11 b.

berufen worden zu sein. So geschah es wenigstens 1494 als Besichlusse über bas Amt ber Pebelle gefaßt wurden. 20)

Benn in späteren Zeiten noch einigemal Deputaten ober Bersordnete der Universität genannt werden, die mit den Deputaten des Rathes verhandeln,31) so scheinen das nicht die als Statutarii handelnden Decane, sondern für den besondern Fall ernannte Bertreter der Universität zu sein, welche in den Statuten nicht mehr vorgesgesehen waren.

Im Frühling des Jahres 1500 Mittwochs vor dem Feste der Apostel Philippus und Jacobus (29. April) wurde endlich auf den Borschlag des Rathes der Stadt wieder eine neue Organisation der Universität oder des größern Universitätsrathes, den seit 1477, wie wir gesehen, alle Doctoren und Magister bildeten, beschlossen. Fortsan sollte die Regierung der Universität (regimen universitätis) bei fünszehn Mitgliedern, den Rector mit indegriffen, stehen. Es waren dieß die ordentlichen besoldeten Lehrer, nämlich der ordentsliche Prosesson der Theologie, der Ordinarius in den alten geistlichen Rechten, der in den neuen und der Ordinarius im Civilrecht, der Ordinarius in der Medicin<sup>22</sup>) und die vier Collegiaten in der Ars

<sup>30)</sup> Liber Concl. f. 13 a.

<sup>31)</sup> So im Liber Conclusionum fol. 13 a, 1494 unter Rector Johannes Stump, im Anhang zum Erkanntnisbuch 1481—1504 f. 286 a bei ben Berbandlungen von 1507.

<sup>33)</sup> Ich habe mir hier eine Abweichung vom Protokoll im Liber Conclusionum f. 18 a. oder vielmehr die Berichtigung eines Fehlers erlaubt. Dort ist nämlich stir die medicinische Facultät außer dem Ordinarius kein Doctor genannt, so daß die Regenz nur aus 14 anstatt 15 Gliedern bestehen würde, die doch unmittelbar vorher genannt sind. In dem gleich daraus solgenden Berzeichniß der Regenten steht aber außer dem Ordinarius der medicinischen Facultät noch ein Doctor derselben: In facultate Medicine Dominus doctor Wonecker ordinarius, item alius vel pro iuridica vel medicine etc. Dominus doctor Johannes Silberberg. Silberberg war Doctor der Medicin und des canonischen Rechts. In dem Texte des neuen Status ist aus Berzehen zwischen den Worten: in iuridica facultate addantur adhuc duo ex doctoribus und Item ex

tistenfacultät; ferner noch ein Doctor aus ber theologischen Facultät, zwei Doctoren aus ber juridischen, einer aus ber medicinischen und ein Magister aus ber Artistenfacultät, zusammen vierzehn und mit dem Rector fünfzehn. 22)

Am Donnerstag nach Kreuzesersindung (7. Mai) wurden bann die Mitglieder nach dem Borschlag des Rathes von der Universität, bezeichnet und ihnen zugleich der Auftrag gegeben, über die Resormation der Universität mit der man sich damals beschäftigte zu verhandeln. A) Ueber die Wahl der nicht schon als ordentliche Lehrer durch ihre Stellen berusenen Mitglieder ist nichts gesagt. Die ersten wurden, wie gesagt auf Borschlag des Rathes der Stadt von dem damals noch bestehenden alten Universitätsrath eingesetzt. Im solgenden Jahr bezeichnet die juridische Facultät für zwei aus ihrer Mitte entstandene Lücken die Nachsolger, und danach wäre also anzunehmen, daß die Facultäten ihre Vertreter ernannt hätten. In andern Fällen scheint aber die Regenz selbst die Wahl vorgenommen zu haben. 35)

artistis addatur adhuc unus magistrorum ausgefallen: Item in facultate medicine addatur adhuc unus ex doctoribus.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Libr. Conclus. f. 18 a.

Et quia illi placuerunt consulibns ut dicebant etc. eciam placuerunt universitati.

<sup>35)</sup> Gleich hinter der Anzeige der Bahl zweier Mitglieder der Inristensacultät 1501 fol. 20 d. steht: Ad Regenciam. Item sud eodem rectore domini regentes ad locum vacuum deputarunt Magistrum Johannem Suter, sie tamen quod non sint ei obligati universitas seu regentes ad aliquod sa-

Bie schon früher die Mitglieder des Körpers, bei dem die Leitung oder Regierung der Universität (regimen universitätis, regencia) gewesen war, Regenten hießen, so wird jetzt für diesen neuen Rath von fünfzehn Gliedern der Name Regenz (Regencia) üblich, obgleich er auch noch disweilen Universitätsrath (Consilium universitätis) genannt wird.

Die ganze neue Anordnung von 1500 ist übrigens nur in dem Beschlußbuch (Liber Conclusionum) verzeichnet und nicht in das Statutenbuch eingetragen. Nichts desto weniger ist sie, so viel sich ersehen läßt, bis zur Resormation in Kraft geblieben. Die Bereinsbarung von 1507 hat die Universitätsräthe nicht berührt, das Einzige was darin einigen Zusammenhang mit denselben hat, ist die Einschärfung an den Rector die Consistorien regelmäßig abzuhalten. Zwei Aufnahmen in die Regenz im Jahre 1513 scheinen dagegen zu zeigen, daß man sich nicht streng an die 1500 vorgeschriebene Zahl hielt. Wir wissen aber nicht, ob das Ausnahmen waren oder ob in dieser Hinsicht etwas geändert wurde, und sind überhaupt über die damaligen Berhältnisse zu mangelhaft unterrichtet, um bestimmte Schlüsse zu ziehen.36) Im Jahre 1520 unter dem Rector Ludwig

larium seu stipendium sed ad beneplacitum Dominorum Consulum et ad eorum denunciacionem non diutius etc. Die Ueberschrift ad Regenciam scheint zu zeigen, daß es sich um eine Stelle in der Regenz handelt. Ueber zwei andere Fille vgl. die folgende Anmerkung.

<sup>36)</sup> Am Montag nach Johannes Bapt. beward sich nämlich um Aufnahme in die Regenz der Doctor Albanus Fris vom Dominicanerorden. In Betracht, daß er ein hier promovierter Doctor und ehrenwerther Mann sei, wurde er, nachbem er mit Ersaubniß seines Priors auf alle Privisegien seines Ordens verzichtet und sich in Allem den Universitätsgesehen unterworsen hatte, ausgenommen und seistete den im Jahr 1500 sür die Mitglieder der Regenz vorgeichriebenen Eid. Albanus Fris war ohne Zweisel Doctor des canonischen Rechts. Er kommt zwar nicht mit seinem vollen Ramen in der juridischen Matrikel vor, wohl aber ist 1515 ein Dominus Albanus als zum Doctor promoviert genannt, gewiß kein anderer. Es ist etwas aussallend, daß er erst 1515 genannt ist, aber eigentlich giebt das Matrikelbuch der juridischen Facultät damals nicht die Promotionen selbst, sondern die Einnahmen von den Promotionen an und so hat Albanus Fris

Bar wurden Gelbstrafen für unentschulbigtes Wegbleiben aus ber Regenz ober verspätetes Erscheinen festgesett.37)

Die ganze Entwicklung ber Organisation der Rathe und Aussschüffe der Universität zeigt übereinstimmend mit den Bestimmungen über das Rectorat, wie das italienisch-demokratische Princip immer mehr zurückgedrängt und die Leitung der Anstalt auf den engen Kreis der Lehrer beschränkt wurde.

Beamte für die Berwaltung hatte die Universität breierlei, ben Syndicus, den Notarius und die Bedelle.

Der Syndicus, in einem altern Entwurfe auch generalis procurator genannt, war der Gerichts- und Polizeibeamte. Rach den Statuten von 1477 hatte er alle Bergehen dem Rector anzuzeigen, die Citation der Fehlbaren vor den Rector zu beforgen, die Anklagen gegen sie zu führen, die Gelbstrafen einzuziehen, und an den Rector abzuliefern, auf Befehl des Rectors Strafbare verhaften und in den Carcer abführen zu lassen und dergleichen mehr. Er bezog als Besoldung den dritten Theil der Strafgelder. Erwählt wurde er nach denselben Statuten von den Doctoren und Magistern des Universitätsrathes, wie es scheint auf ein halbes Jahr. Nachher sinde ich über die Wahl nichts vorgeschrieben, vermuthlich stand sie der Regenz. Ein Theil seiner Obliegenheiten wurde später dem Pedellen überbunden.

Im Anfang scheint, wenigstens nach ben Statutenentwürfen zu urtheilen, bas Amt bes Syndicus von noch größerer Bedeutung gewesen zu sein und ihm namentlich auch die Vertretung der Rechte und Privilegien der Universität obgelegen zu haben. Daher wurde

vielleicht, nachdem er früher promoviert, erst damals gezahlt. Ganz auf die gleiche Beise wurde am Mittwoch vor Trinitatis desselben Jahres 1513 Amorathus de Houpes, Cluniacensermönch und administrator perpetuus des Klosters zu St. Alban in die Regenz aufgenommen. Er war nach Ausweisung der juridischen Matrilel 1513 Doctor des canonischen Rechts geworden. Lid. conclus. sol. 23 a und 24 a.

<sup>&</sup>lt;sup>\$7</sup>) Lib. statut. fol. 32 b.

auch Dr. Johannes Steinmet, ber zweite Syndicus, den ich erwähnt finde, 1461 wegen der Pfründen an den Pabst geschickt. Der erste war Licentiat Johannes Grütsch, Custos zu St. Peter, als Syndicus 1460 in die Matrikel eingeschrieben.

Der Notarius war ber geschworene Schreiber ber Universität, ber alle Berordnungen, Berhanblungen, gerichtlichen Acte und Beschlüsse ber Universität (Mandata, actitata, actus iudiciarios et universitatis conclusa) genau niederzuschreiben, Zeugnisse über Studien und Promotionen auszustellen, kurz die ganze Schreiberei der Universität zu besorgen hatte. Er bezog bei der halbjährigen Ablegung der Rechnung sedesmal einen Gulden und für die einzelnen Geschäfte gewisse Taxen. Nach 1477 wurde durch ein besonderes Statut, dem tein Datum beigesett ist, verordnet, daß zum Notarius nur ein solcher gewählt werden konne, der vorher in der Matrikel der Universität eingeschrieben sei. Doch scheint das auch früher in der Regel der Fall gewesen zu sein. Der erste Notarius war der bekannte Domscaplan Johannes Anebel, Berfasser einer werthvollen Chronik seine Zeit.

Eigentliche Diener ber Universität und speciell bes Rectors waren die Pedelle. In den Statuten von 1477 werden zwei genannt, welche täglich zweimal, am Morgen und am Abend, sich bei Rector einzustellen hatten; einer mußte wenigstens einmal im Tage zu den Decanen gehen. Obgleich in den Boranschlägen von 1459 von einer sixen Besoldung die Rede ist, so sinde ich doch später nirgend eine solche erwähnt und sie scheinen ganz auf Sporteln anzewiesen gewesen zu sein, die in den Statuten von 1477 genau bestimmt sind. Sämmtliche Doctoren und Magister, welche Regenten an der Universität waren, hatten ihnen ein gewisses Neusahrsgeld zu geben, adelige und andere vornehme Studenten, die auf bevorzugte Site Anspruch machten, bei der Immatriculation einen Gulden und später jeweilen zu Neusahr etwas zu bezahlen. 28) Einsache Stu-

<sup>38)</sup> Es ift diese Geblihr im Berhältniß jum Einschreibgeld und andern Gebilhren sehr bedeutend. Der betreffende Paragraph lautet: Itom statuimus quod

benten und Baccalaureen gaben ihnen viertelsährlich etwas. Ferner bezogen sie von den sämmtlichen Inscriptionsgeldern einen kleinen Antheil, den ihnen der Rector bei der Abrechnung zuzuweisen hatte und gewisse Gebühren für die Citationen. In der gleichen Ordnung wird vorgeschrieben, daß der Bedell bei einsachen Studenten Citationen mündlich oder durch Anklopfen mit dem Stade zu machen habe (per baculum aut verbo) bei Graduierten aber und bei Licentiaten und Baccalaureen der obern Facultäten, sowie bei vornehmen Studenten nur durch einen schriftlichen vom Notarius untersschriebenen Befehl des Rectors.

Trot ber Beftimmungen ber Statuten scheinen übrigens keineswegs immer zwei Pebelle gewesen zu sein, benn 1494 wurde von ben als Statutarii versammelten alten und neuen Decanen beschlossen, baß man in Zukunft zwei Pebelle haben sollte; also hatte man vorher nur einen gehabt. Und auch dieser Beschluß muß wieder in Bergessenheit gekommen sein, benn in einer noch späteren Berordnung, die ohne Datum in's Statutenbuch eingetragen ist, aber ohne Zweisel in das zweite Jahrzehend bes sechzehnten Jahrhunderts fällt, 20) wird bestimmt, daß wenn in Zukunft zwei ober mehr Pedelle gehalten würden, deswegen die Universitätsmitglieder nicht mehr an sie

quilibet Scolaris Comes Baro Nobilis prelatus vel Canonicus alicuius Kathedralis ecclesie in elevatis aut primis Banccis locum habere cupiens statum honestum teneat ad minus uno famulo comitatus et scolastice iuxta tenorem statutorum universitatis incedat atque pro Introitu suo primo unum florenum Renensem deinde singulis annis in anno novo honestam propinam iuxta exigenciam sui status et honoris Bedello ad locandum et preconisandum eundem solvat. Rubr. de Notario et Pedellis. In vermuthete zuerst, der Gusden sei nicht die Gebühr sür den Bedell, sondern die ganze Immatricusationsgebühr. Doch ist der Bortsaut dagegen und auch der betressende Paragraph im Abschnitt über die Immatricusation, wo die Einschreidsgebühr aus wenigstens einen halben Gusden sestgesetzt ist, wovon der Bedell wieder einen Schilling erhält.

<sup>30)</sup> Bernhard Saller, ber als notarins ben Befchluft unterschrieben hat, findet fic fonft in ben Jahren 1513-1517 als Universitätsnotar.

zu entrichten haben sollten, als bisher an ben einen. Der bamals aufgestellte Amtseid verpflichtet bie Bebelle alle in Erfahrung gebrachten Bergehen dem Rector anzuzeigen.

Die nämliche Berordnung schreibt außerdem vor, daß jeder Pedell auf Befehl des Rectors verpflichtet sei, im Consistorium das Amt des Syndicats zu versehen, wosür er die sonst dem Syndicus bezahlten Gebühren beziehen soll. Er soll ferner auf Befehl des Rectors Berhaftungen und Jucarcerierungen vornehmen, auch versbunden sein vor das Consistorium citierte Studenten auf ihr Besehren gratis zu vertheidigen. Die sämmtlichen Einnahmen sollen unter die Pedelle gleichmäßig vertheilt werden, ausgenommen die für die Syndicatsgeschäfte dem Betreffenden zufallenden Gebühren.

Der erste Pedell, ber gleich bei ber Grunbung ber Universität bas Amt erhielt, war Hugo Bowlin von Sadingen. — Außer ben Universitätspebellen werden auch noch Pedelle ber Facultäten erwähnt.

Aus den Ueberschussen der Einnahmen von Einschreibgeldern, Promotionsgebühren, Strafen und Anderm mehr über die Ausgaben bildete sich allmälig ein Universitätsfiscus. In der frühern Zeit scheint der Rector mit den Decanen die Berwaltung geführt zu haben. Wenigstens wird in den Statuten von 1477 angeführt, daß die Gelder in einem Schranke mit fünf Schlössern verwahrt wurden, zu denen die vier Decane und der Rector die Schlüssel hatten. Eine andere Berwaltung wird nicht erwähnt dis ins Jahr 1501. Da wurden unter Rector Ulrich Krafft am 10. Januar zwei Mitglieder der Regenz, der Doctor der Theologie Michael Wilded und der Doctor des canonischen Rechts Johann Ulrich Surgant, zu

<sup>40)</sup> Statuit eciam quod Pedellus sit obligatus et teneatur Scholazibus citatis, petentibus tamen, in Consistorio gratis advocare.

<sup>41)</sup> Man könnte versucht sein aus dem ganzen Beschlusse zu solgern, daß der Syndicus ganz abgeschafft und durch die Bedelle ersetzt worden sei. Allein daß dieß nicht der Fall war, ergiebt sich bestimmt daraus, daß er später noch erwähnt wird, so 1520 Lib. Conclus. f. 82 b.

bleibenben Verwaltern ber Gelber und Zinse ber Universität gewählt,42) und obgleich später in ben vorhandenen sehr lückenhaften Büchern nichts mehr von dieser Sache zu sinden ist, darf man doch annehmen, daß fortan die Berwaltung zwei Mitgliedern der Regenz überbunden blieb, denen der Rector jeweilen bei der Abrechnung den Ueberschuft abzuliefern hatte.

Der Fiscus ist übrigens nie bebeutend geworben. Als 1529 bei der vorübergehenden Schließung der Universität der Rector Oswald Ber die Gelber und Titel an die Regierung übergab, berechnete er die Gülten auf zwanzig Gulden. Dazu kommen zwei Forderungen, eine an Magister Heinrich Glareanus die andere an die philosophische Facultät, zusammen im Betrag von 40 Pf. 14 Sch. 8 D. und ein ausstehender Zins, dessen Berechnung mir nicht deutlich ist. Die Baarschaft betrug 19 Goldkronen und einen Doppelbukaten.

Die Einschreibung in die Matritel gewöhnlich Intitulatura genannt, hatte der Rector zu besorgen. Sie war an teinen Ausweis über frühere Studien oder sonstige Bedingungen geknüpft, auch finde ich nirgend ein Alter vorgeschrieben, vielmehr sehen wir neben reifen Männern auch sehr junge Schüler, wie zum Beispiel Dr. Ulrich

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Anno 1501 die Sabati que fuit dies decima Januaril convocacione habita ipsius universitatis seu regencium de consilio universitatis hora duodecima in stuba communitatis collegii, dicti domini elegerunt duos doctores ex consilio videlicet eximios viros dominum doctorem Michaelem Wildeck theologum et dominum Johannem Ulricum Surgant decretorum doctorem curatum minoris Basilee in deputatos fixos et continuos pecuniarum universitatis et censuum collectores et superientendentes etc. Lib. Conclus. fol. 17 b.

<sup>43)</sup> Gmeyner Universitet überantwortung Fres siscums Eim Ersamem Rat durch die herrn Deputaten empfangen. Im Universitätsarchiv mit verschiedenen Schriften zusammengebunden A. n. 2. Die Angabe über den ansstehenden Bins lautet: Ußstendige Bins der Universitet. Fridlin Mnsner, An spner statt gibt pets peter röllinger sunf Pfund. Der erft drob verloffen dryzehendhalb schillig zween pfennig.

Krafft einmal bei einem Imatriculierten angemerkt hat, er habe ihm ben Sib nicht abgenommen, sondern ein bloßes Bersprechen, weil er zu jung gewesen sei. Nur mußte der sich Sinschreibende wirklich zu lesen oder zu studieren beabsichtigen, wovon allein bei den Dienern der Studierenden eine Ausnahme gemacht wurde. Nach den Statuten von 1477 hatte sich jeder der studieren wollte, spätesstens innerhalb eines Monats einzuschreiben, sonst wurden ihm die Borlesungen und Uedungen, wenn auch sleißig besucht, nicht bei der Zulassung zum Examen angerechnet. Er leistete in die Hand bes Rectors einen Sid. Erst wenn man sich in die Matrikel des Rectors eingesschreiben hatte, mußte man sich in eine Facultät aufnehmen lassen, sonst war die Aufnahme nicht gültig.

Die Ginschreibungsgebühr für ben gewöhnlichen Studenten betrug von Anfang an unverändert feche Schillinge; vornehme, welche einen ehrenvollen Rang einnehmen (statum honestum tenere), und in den Borlefungen und bei Berfammlungen auf den erften Banten fiten wollten, follten wenigstens einen halben Bulben be-Sie sollten auch wenigstens Ginen Diener halten, zahlen. Statuten von 1477 bestimmen, daß die Bebuhr feinem ohne gegrundete Urfache erlaffen werben folle; wer wegen Armuth fie nicht entrichten fonnte, follte fpater, wenn er in beffere Berhaltniffe gekommen, nachzahlen, wovon auch manche Källe in der Matrikel angemerkt find. 1488 murbe fogar beschlossen, bag ber Rector jebem, reich ober arm, wenigstens bie Bebuhr von feche Schillingen abqunehmen habe, widrigenfalls er fie felbft gahlen muffe. Dieser Beichluß wurde aber 1520 unter Rector Ludwig Bar wieder aufgehoben und bas alte Statut hergeftellt. Bon ber hohern Immatri-

<sup>44)</sup> Der auf die Evangelien abzulegende Eid laulete: Ego N. iuro quod ab hora inantea ero fidelis universitati Basiliensi, eius commoda promovendo et incommoda precavendo pro posse, ipsiusque universitatis Rectori pro tempore existenti vel eius vices gerenti obediens ero in licitis et honestis, statutaque et ordinaciones edita et edenda statum meum concernencia firmiter observado. Sic me deus adiuvet.

culationsgebühr und den badurch bedingten Rechten machten übrigens durchaus nicht alle oder auch nur die meisten dazu Berechtigten Gebrauch, sondern wir sehen eine Menge einfacher Edelleute, Ritter und Canonifer nur mit der Gebühr von sechs Schillingen eingeschrieben.

Sehr genau ift in ben Statuten bie Rangorbnung ber Univerfitatsangehörigen vorgeschrieben, weil wie es im Gingang bes Abschnittes heißt, keine Univerfität (ober Corporation) bestehen konne, ohne bag eine große Abstufung sie regle.43) Der Rector fteht allen Uebrigen voran. Dann aber haben bei allen Sitzungen und Acten (in sessionibus) die Doctoren der Theologie den ersten Blat, ihnen junachft bie Doctoren bes geiftlichen Rechts, barauf bie bes burgerlichen, doch vorbehalten die Ordnung, welche die Canonisten und Legisten unter sich ausmachen wurden, ben vierten Blat die Doctoren ber Medicin. Auf diefe folgen die Decane ber Artiften (es gab 1477 zwei), bann in gleicher Ordnung wie vorher die Licentiaten der drei obern Facultäten, nach diesen erst die Magister der freien Bralaten, wie Bifchofe, Aebte, Probfte, Decane, ober Bergoge, Grafen, Barone, Eble, Ritter, vorausgefest nur, bag fie bie höhere Einschreibgebühr bezahlt haben, die Baccalaureen der brei obern Facultaten und hier nicht aufgenommene Lehrer frember Universitäten haben ihrem Range nach ihre Blate auf erhöhten Banten negenüber benen ber zuerst genannten Berfonen. Bei Zweifeln Aber ben Blat irgend einer Berson entscheibet ber Rector mit ben vier Der Bedell soll sich jedes Halbjahr vom Rector und ben vier Decanen ein Berzeichnig ber ju setzenden Berfonen geben laffen, nach welchem er ihnen die Plate anweift.

Befonders forgfältig find bie Borfdriften für Proceffionen, bei benen die in Sigungen einander gegenüber geordneten Abtheilungen in einander gereiht werden mußten. hier war verordnet, bag awifchen

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Rubrica de Ordine Facultatum et suppositorum locatione. Quia nulla universitas poterit alia racione subsistere, nisi magnus eam differencie regulat ordo etc.

dem Rector und dem Decan der theologischen Facultät kein anderes Glied der Universität gehen durfte, als ein Bischof, Abt, Herzog, Graf, Baron, Probst oder Decan einer Metropolitankirche und endlich der Dombecan von Basel. Probste und Decane anderer Kathedralen giengen erst mit den Doctoren der theologischen Facultät, vorausgesetzt, daß diese Herrn erwachsene Männer (maturi viri) wären und einen vornehmen Stand mit wenigstens zwei Dienern an der Universität behaupteten. Probste und Decane von größern und angessehenern Collegiatstiften, Domherrn von Metropolitankirchen und die Domherren der Kathedrale in Basel giengen nach dem Decan der Juristensacultät mit den Doctoren derselben, Prälaten kleinerer Kirchen erst nach den Decanen der Artistenfacultät, einsache Edelleute, Ritter und Canoniker nach den Magistern der Artisten und ebenso die Baccalaureen der drei obern Facultäten.

Die Ordnung für die Studierenden, theils in ber Rubrik über Leben, Benehmen und Rleibung ber Universitätsangehörigen, theils in ber über die Strafen für Bergeben enthalten, giebt in ber Sauptfache bas icon in den Compactaten vom 6 September 1460 Enthaltene wieder. Ich theile hier nur einige Borfchriften über die Meibung und bie außere Ericeinung mit. Die fammtlichen Universitätsglieber follen in anständiger, geiftlicher und ftubentischer Rleibung erscheinen, die nicht zu furz noch sonst leichtfertig sei, namentlich werben auf ber Bruft ober an ben Seiten offene Rleiber verboten, Der Ropf foll mit einer geiftlichen Capuze (capucium) bebedt fein. Rothe Barete burfen nur Bralaten, Doctoren ber Rechte und ber Medicin, Canoniter eines Domftiftes und fonft besonders vornehme Abelige tragen; nur Doctoren und die Magister ber freien Runfte runbe Barete von welcher Farbe fie auch fein mogen. Bang verboten find Schwerter und Dolche und Niemand foll mit Falten und andern Bögeln einhergeben. 46) Bergeben gegen diefe Ordnung murben

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Item statuimus et infragabiliter volumus observari ut membra et supposita universitatis honestos clericales et scolasticos habitus de-

zuerst mit einer Gelbstrafe von einem Biertelsgulden gestraft, die innerhalb zehn Tagen zu erlegen war. Zahlte der Schuldige nicht innerhalb dieser Zeit, so wurde er als Widerspenstiger aller Privilegien verlustig erklärt und sollte nicht länger für einen Studenten gelten bis er zur Einsicht gekommen (donec resipiscat). Berharrte er danach noch in seinem Ungehorsam, so sollte er dem Kanzler und dem Nathe verzeigt werden, diese Zeit für seine Examina nicht in Anschlag kommen und er die Privilegien der Universität, auch wenn er zu Einsicht gekommen wäre, nicht wieder erhalten, wenn er sich nicht zuvor mit der Universität versöhnt und die durch seine Hartnäckigkeit im Verhältniß vergrößerte durch den Nector zu bestimmende Gelbstrafe erlegt hätte.

Die Studenten lebten wenigstens jum großen Theil in sogenannten Burfen zusammen. In den Statuten von 1477 ist dieß ben sammtlichen Schülern und Baccalaureen der Artistensacultat, aber auch nur diesen vorgeschrieben; wer von ihnen dieß nicht befolgte, sollte gar nicht als Student gelten und teinen Anspruch auf den

ferant non nimia brevitate aut alia levitate notandos cum palliis a parte pectoralium ante sive a lateribus appertis ut corpus detectum videatur. Necnon cum habitibus zschupparum in publicum non prodeant, Calciamenta rostrata maxime habencia rostra articulum digiti excedencia, arma quoque et pugiones, ancipitres (sic für accipitres) nisos aut alias volucres non deferant. Cum capuciis clericalibus et lyripipiatis et alias modeste et honeste ut scolasticos decet incedant. Die Borte cum pallis bis excedencia, fo wie et lyripipiatis find von späterer Sand unterftrichen und eingeklammert, wohl weil fie nicht mehr gelten follten. - Item ut prelatis ecclesiarum, superiorum facultatum doctoribus ac aliis in dignitate constitutis in hoc celebri gymnasio prestancioris honoris prerogativa deferatur, Nullus nisi prelatus. iurium aut medicine doctor, Canonicus ecclesie kathedralis, aut alias excellenter nobilis existat Birretum rubeum deferat. Nec aliqui nisi doctores et arcium liberalium magistri cuiuscunque eciam coloris fuerint Birreta rotunda deferre presumant sub pena supra in articulo primo expressa. Ift in bem Sate Nullus nisi prelatus iurium aut medicine doctor nicht nach prelatus bas Bort theologie aus Berfehen weggeblieben?

Schutz ber Privilegien haben. Doch galt es bem Aufenthalt in Bursen gleich, wenn einer bei lehrenden Doctoren oder Magistern wohnte. Sonst durften Ausnahmen aus besondern Ursachen nur auf eine vom Rotarius geschriebene Erlaubniß des Rectors gemacht werden.

Auffer ben Artisten wohnten aber wenigstens bisweilen auch andere Studenten in Burfen. In alteren Statutenentwürfen finden wir, bag alle Stubenten bagu verpflichtet werben, mas aber faum je in Ausführung tam. In ben Statuten von 1465 wird bem Rector nicht nur auferlegt bie Burfen ber Artisten, sondern auch bie ber Juriften zu vifitieren, beren es also ohne Zweifel bamals Bochft auffallend ift aber bag 1495 bei ber Berufung bes Dr. Ulrich Rrafft an ben Lehrstuhl bes burgerlichen Rechtes vom Rathe ihm angezeigt murbe, baf Studenten welche er mit fich bringen ober nach fich gieben wurde in Burfen wohnen mußten und biefe Rachts nicht verlaffen burften.47) Es erscheint um fo auffallender als gerade um jene Beit die Bahl ber Burfen beschrantt murbe, wie wir spater sehen werben. Bielleicht hatten bamals vorgekommene Studentenunruhen ben Rath ju biefer Borfichtsmagregel veranlagt, ber aber schwerlich vollständig Folge geleistet wurde. Auf jeden Rall maren bie Burfen vorzugemeife Anftalten ber Artiftenfacultat, bei ber fie baber naber besprochen werben sollen.

Sonst führe ich aus ben Statuten von 1477 nur noch an, baß die Universität wenigstens zweimal im Jahre beim Beginn des Sommer- und des Binterhalbjahres eine feierliche Messe abhalten sollte, um Gott, der heiligen Jungfrau und den himmlischen Heersschaaren (tota curia celestis) für die empfangenen Wohlthaten zu danken und ihren Segen für die Anstalt zu erslehen. Die genau vorsgeschriebenen Kosten, über die hinaus aber der Rector noch etwas

<sup>47)</sup> Erkanntniffbuch von 1481 — 1504, f. 244 vom Jahre 1495: Und insunder by 3m geseit werde was herrn und Studenten Er mit 3m bringe oder nach 3m harkommen, de die in den Bursen ftan, nachts darus nit kommen, noch 3r messer tags oder nachts tragen sollen, Sunder der stattuten der Universitet ze leben.

ans seinen eigenen Mitteln thun burfte, beliefen sich auf ein Pfund, sechs Schillinge und fünf Rappen.

Das Universitätsjahr gerfiel in zwei bem Rectoratswechsel entsprechende Semester. In ben einzelnen Nacultaten mar aber in biefer Sinfict feine Bleichförmigteit, sonbern mahrend bie Decane ber theologischen, juribischen und mahrscheinlich auch ber medicinischen Facultat jahrlich wechselten, mahlte die Artiftenfacultat die ihrigen halbjährlich. Auch mit den Borlefungen murbe es verschieben gehalten und die einzelnen Eurse waren nicht alle halbfahrig. biefes aber geben bie allgemeinen Statuten feine Anleitung und felbft in benen ber Facultaten sucht man über Manches umfonft Ausfunft. Die Ferien icheinen burchaus ungleich in ben verschiebenen Facultaten gemefen zu fein. Während in ber theologischen Facultat vom Fefte ber Apostel Betrus und Baulus (29 Juni) bis jum Tage bes f. hieronymus (30 September), also brei Monate hintereinander, teine ordentlichen Borlefungen ftatt finden follten, hatte die Artiftenfacultat nur furge Ferien, und felbft mahrend ber hundstagvacangen murbe ben Baccalaureen gewiffe Lectionen zu halten aufgegeben.

Schließlich erwähnen wir hier noch die einzige damals beftehende akademische Sammlung, die Bibliothek. Eine solche scheint
bald nach der Stiftung der Universität angelegt und in einem Zimmer
des Collegiums untergebracht worden zu sein. Eine Verordnung darüber
findet sich in dem Statutenbuch unmittelbar nach den Statuten
von 1477, aber nicht mehr dazu gehörig, und vor dem Beschluß
über die Rectorwahl vor 1480 oder 1481, woraus sich ungefähr
die Zeit ergiebt. Ab Danach gab es keinen Bibliothekar, sondern der
Rector hatte die Aufsicht, aber Graduierte und Mitglieder des Universitätsraths durften Schlüssel zur Bibliothek haben, mußten sich
aber eidlich verpslichten nichts daraus zu entfernen oder zu ver-

į

<sup>48)</sup> Die Ueberschrift ist: Juramentum prestari solitum per Intrantes librariam universitatis. Hinter den sünf Artiteln des Eides solgen noch zwei andere Bestimmungen.

berben, unabsichtlich Berborbenes zu ersetzen, die Thuren stets zu schließen, und Bersonen, die sie mit sich genommen auch wieder herauszunehmen. Wer also selbst teinen Schlüssel hatte, mußte um die Bücher zu benutzen, sich durch einen Schlüsselbesitzer einführen lassen. Im Fall des Todes oder Abganges von Basel mußte der Schlüssel wieder dem Rector zugestellt werden. Rein Buch durfte aus der Bibliothet ausgegeben werden, was vor diesem Beschlusse geschehen war.

Reben der Universitätsbibliothet wird anch eine Büchersammlung ber philosophischen Facultätt erwähnt, die 1492 in einem besondern Schwant aufgestellt und der Aufsicht des Decans unterstellt wurde. 60) Bon den andern Facultäten wird nichts berichtet.

Uebrigens waren biese Bibliotheten auch für die damaligen Zeiten gering, da sie keine bestimmten Einkunfte hatten, und scheinen bei der Reformation nicht mehr als etwa zweihundert und fünfzig Bande umfaßt zu haben. 1)

~669~

<sup>49)</sup> Item nullus liber amplius extra librariam alicui accomodetur.

<sup>50)</sup> Liber decretor. Facult. phil. p. 31.

<sup>38)</sup> Bgl. Beter Merian in der Festschrift jur Einweihung des Mufeums in Bafel G. 5.

bwohl die philosophische Facultät oder, wie sie damals gewöhnlich hieß, die der Artisten dem Range nach die letzte war, sprechen wir doch zuerst von ihr, weil sie Grundlage aller übrigen bildete, und das in viel höherem Grade als heutzutage, da zu jener Zeit keine oder doch wenige unsern Symnasien entsprechende Vorbereitungsanstalten für die Universitätsstudien bestanden, sondern eben die Artistensacultäten wenigstens die obern Classen dieser vertraten.

Den Mittelpunkt ber Studien ber Artisten, ja fast ihren aussschließlichen Inhalt bilbete bis in das sechzehnte Jahrhundert die scholastische Philosophie, an die mittelalterlichen Erklärungen des Aristoteles geknüpft, und die damit zusammenhängenden grammatischen Borlesungen. Die Scholastik hatte zwar ihre Blüthe, welche Albertus Magnus, Thomas von Aquino, Duns Scotus und andere berühmte Meister vertraten, längst hinter sich und gieng seit geraumer Zeit ihrer Austösung entgegen. Aber gerade in dieser späten Periode, in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, raffte sie sich noch ein letztes mal zusammen, um nach heftigen Kämpfen ihrer beiden Parteien, den neu aussommenden Richtungen, zunächst dem Humanismus, dann einer daraus hervorgehenden auf gesunde Bibeler-

flarung begründeten Theologie und ben Erfahrungswiffenschaften bas Feld zu räumen. Schon frith batten fich in ber icholaftischen Bhilophie zwei Hauptrichtungen, die ber Realisten und die ber Nominalisten geltend gemacht, bon benen bie erftere ben allgemeinen Begriffen bas mahre Befen ber Dinge befdrieb, ihnen Realität gab, bie anbere bagegen, ber Rominalismus, die Ginzelbinge für bas wirklich beftebenbe nahm, und die allgemeinen Begriffe für blofe Abstractionen bes menschlichen Berftanbes, für Ramen, nomina, erklärte. Bu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts hatte ber Englander Bilbelm von Occam biefem Rominalismus eine neue Beftalt gegeben und feine Lehre war von jest an die eigentlich maggebende für diefe Richtung. Sie blieb aber, wie ja langft- bie Scholaftif bie gange Theologie in ihren Bereich gezogen hatte, feineswegs auf bas Bebiet ber Schule beschränkt, sondern griff tect in bas gesammte kirchliche und politische Leben ber Zeit ein. Wilhelm von Occam trat in entschiedene Oppofition ju ber romifden hierarchie, fo gunftig auch feine theologischen Grunbfate bem geiftlichen Unfehen maren. Der Rominalismus vereinigt jest um fich die gange gegen die firchlichen Digbrauche antampfenbe, neuernbe Bartei, welche in ben Concilien einen Weg gur Berbefferung ber Rirche fucht, und, fo auffallend es auch auf ben erften Blid ift, erfcheint er in bebeutenben Bertretern fogar mit bem Mpfticismus verbunden. Er fand trot bem Biberftanbe bes mit der romischen Rirche verbundenen Realismus immer mehr Berbreitung auf ben Universitäten, und murbe am Ende bes vierzehnten und im Anfang bes fünfzehnten Sahrhunderts vorherrichend, felbit auf ber Barifer Universität. Aber feinem gangen Befen nach hatte er boch einen mehr negativen, zerfegenden und auflofenden als pofitiven, Reues schaffenben und aufbauenden Charafter. Der Realis-Rein Wunder alfo. mus war die positivere gehaltvollere Lehre. bag er, beim letten Aufraffen ber Scholaftit, von weltlichen und geiftlichen Autoritäten unterftutt, noch einmal fein Saupt machtig erhob, viele tiefere und ernftere Beifter anzog und unter feinen Bortampfern fant, Manner die teinesmegs die Bedurfniffe und Bewegungen der Zeit mistannten, sondern vielmehr ihnen zu genügen, sie zu leiten und fördern trachteten. An diesem letten heftigen Kampfe der beiden philosophischen Parteien hat auch die junge Universität Basel sich sehr ftark betheiligt, so daß sie während etwa dreißig Jahren ein höchst lebendiges Bild darbietet. Es ist dieser Kampf, wie er sich in Basel gestaltete, zwar wiederholt erwähnt, aber dabei versäumt worden auf die Hauptquellen, namentlich die Statuten der Artistensausschlaft von 1465 und das Berzeichniß ihrer Promotionen zurückzugehen, daher sehr wesentliche Irrthümer untergelausen sind.

Schon bei ber erften Organisation ber Universität sam die Frage über bie beiben philosophischen Richtungen ober, wie man es damals nannte, ben neuen Weg (via moderna ober modernorum settener via nova) das heißt ben Rominalismus, und den alten Weg (via antiqua ober antiquorum), ben Realismus, zur Sprache. In dem

<sup>1)</sup> Die Statuten von 1465 und der Catalog der Baccalaureen und Magister von 1460 bis 1749 stehen in der sogenannten Matrikel der philosophischen Facultät, einem starken aus Pergamentblättern bestehenden Band in klein Folio im Universitäts-Archiv. Boran geht ein Kalender mit Bezeichnung der Tage an denen die Facultäts Geschäfte, Uebungen u. s. w. vorzunehmen, oder zu unterlassen hat. Ausser dieser Matrikel sinder sich verschiedenes Hierhergehöriges auf mehreren Blättern im Staatsarchiv X. und in dem Liber Conclusionum der Universität, dann besonders in den Compactata unionis Magistrorum sacultatis arcium studii Basiliensis tam moderne quam antique viarum ex utraque parte suscepta et stipulata von 1492 und den darauf solgenden Statuten, ebenfalls in einem pergamentenen Kleinsoliobande mit den nach der Resormation gemachten neuen Statuten zusammen, und endlich in dem 1492 angesangenen Liber deeretorum der Artistensacultät.

Es ist vorzilglich das Berdienst Friedr. Zarnckes in seiner Einleitung zu Sebastian Brants Rarrenschiff 1854, die Bedeutung dieses Kampses in Basel hervorgehoben zu haben. Aber bei der Mangelhaftigkeit seiner Hilssmittel waren Irthumer unvermeidlich. Zu bedauern ist namentlich, daß unser verstorbener College Prof. Friedr. Fischer in seinem geistvollen Bortrage: Iohannes Hensin genannt a Lapide. Basel 1851. die genannten Quellen und selbst die Matrikel des Rectors zu Rathe zu ziehen versaumt hat. Auch der Artikel Joh. Heynlin a Lapide in der Adumbratio Eruditorum Basiliensium meritis apud exteros olim hodioque coledrium, dem Anhang zu den Athonse Rauricse von I. B. Herzog, ist sehr mangelhaft.

oben S. 15 Unm. 4 erwährten Gutachten eines unbefannten Berfaffere wird angerathen, die beiben Wege einzuführen und vier Lehrftuble jeber Bartei mit berühmten Gelehrten auf Roften ber Stabt zu besetzen, neben denen dann noch außerordentliche Lehrer wirken Allein dieser Rath fand, wie überhaupt die weitgreifenden Borschläge jenes Gutachtens, tein Gehör. Anstatt ber bort vorgeschlagenen acht orbentlichen Lehrer beschränkte man fich auf vier und zwar ausschließlich vom neuen Bege. Im erften halben Jahr 1460 unter bem noch von ber gangen Universität ermahlten Decan Dagifter Johannes Erüper, Baccalaureus formatus der Theologie und Canonicus am Domftift ju Bafel, finden wir bie Facultat aus fiebzehn Magistern zusammengesett, von benen vier als Collegiati bezeichnet find, wie man bamals die ordentlichen befolbeten Lehrer der Artiftenfacultat nannte. Diefe vier Collegiati find Mgr. Ronrad Jacobi aus Rempten, in Erfurt promoviert, Mgr. Johannes Blocher von Holzhusen, Baccalaureus formatus der Theologie, in Beibelberg promoviert, Mgr. Johannes Blicherob aus Gotha, Baccalaureus ber Theologie und Mgr. Blafins Meber aus Bafel, beibe in Erfurt promoviert. Bon ben übrigen breizehn maren zwei, ber Decan Joh. Cruper und Fribolinus Carnificis ans Lengburg, Erfurter Magister; sieben, nämlich Rudolf Ment aus Aarau, Beter Mebici aus Ulm, Joh. Syber von Wangen,2) Joh. Hertach aus Rleinbafel, Joh. Betmann ober Bet aus Durlach, Belagius Sphfer aus Bifchofszell und Servatius aus Coblenz, maren Beibelberger Magister; zwei, Beter Berb von Schongau und Joh. Steger von Raufbeuren, Leipziger; enblich von zweien, Beinrich Mengos und Urbanus Clugheimer, ift weber bie Beimat noch bie Universität, auf ber fie promoviert hatten, angegeben. Bemertenswerth ift bie große Bahl ber Magifter von Beibelberg und Erfurt, bamals Saupt-

<sup>2)</sup> J. Syber heißt hier von Wahngen, in der Rectoratsmatrikel aber von Wangen Const. dioc. und so auch sonst sehr oft. Es ist ohne Zweisel die damalige Reichspadt Wangen im jetzigen würrtembergischen Donaukreis.

sitzen des Rominalismus. Unter den gleichzeitig aufgenommenen Baccalaureen waren acht Erfurter, vier Heidelberger, ein Leipziger und ein Wiener. Auffallend ist, daß Mgr. Abam Brun von Epsich, der im ersten Halbjahr immatriculiert ist und im zweiten Decan der Artistenfacultät wurde, in dem ersten Magisterverzeichnis nicht aufgeführt ist, während dagegen der Collegiat Joh. Blicherod erst im zweiten Semester unter Rector Caspar ze Rhin immatriculiert ist.

Diese Magister nun und andere in den ersten Jahren theils hier promovierte, theils von auswärts gekommene und in die Facultät ausgenommene, lehrten in dem neuen Wege. Die Statuten, welche gleich im ersten Halbjahre gegeben wurden, sind nicht erhalten, wir werden daher die Einrichtung der Facultät erst bei den ältesten uns erhaltenen Statuten, denen von 1465 näher besprechen, obwohl unzweiselhaft, abgesehen von den beiden Wegen, die ersten Statuten in sehr vielen, wohl den meisten Punkten mit den späteren übereinstimmten. Der Decan wurde gleich von Ansang an nur auf ein halbes Jahr gewählt; zweimal im Jahr fanden Examen und Promotionen für das Baccalaureat statt, einmal für das Magisterium. Der Facultätsrath sollte aus mindestens fünfzehn Magistern bestehen, wenn so viele tüchtige da wären, die Zahl durfte aber anch größer sein. Dieser Rath leitete die Examen.

Bis zum Jahre 1464 lebte die Facultät in Ruhe und Eintracht. Da erhoben im Monat Mai sieben jüngere Magister, nämlich die beiden letzten der obengenannten, Servatius von Coblenz und Belagius Sphser von Bischofzell, und fünf seither in Basel promovierte, Ricolaus Beidmann von Renenburg, Jodocus Guglinger von Bruchsal, Peter Dieringer von Rentzingen, Ricolaus Betlin von Barr und Ricolaus Lütishofer von Basel, gegen die Statuten, als die jüngern Magister beeinträchtigend, Protest und verlangten unter Anderm Beränderung der Bahl der Examinatoren zu Gunsten der jüngern Magister. Diese Sache kam vor den Rector Mgr. Johann Blicherod von Gotha und die Universität und die an den Ranzler. Die Facultät warf dem Rector Parteilichkeit für die Pro-

teftierenden vor; in andern Punkten nachgebend, beharrte sie dabei, daß die Examina wie bisher nur bei den Magistern des Facultätsrathes stehen sollten. Der Ausgang ist nicht bekannt, scheint aber
für die jüngern Doctoren günstig gewesen zu sein, da Pelagius
Sphser von ihrer Partei im Perbst Decan wurde.<sup>2</sup>) Der Streit
wurde aber durch ein anderes wichtigeres Ereigniß, das zu einer
neuen Organisation der Facultät sührte, in den Hintergrund gebrängt.

In bem gleichen halben Jahr nämlich unter bem Decanat des Rudolf Ment von Aarau wurden drei Magister, die aus Paris kamen, in die Facultät ausgenommen, um im alten Wege zu lehren, Johannes Hehnlin von Stein (de Lapide) Magister der freien Künste und Baccalaureus der Theologie, Mgr. Johannes Künitz von Bern und Mgr. Theodald Rasoris aus Thann. Diese Aufnahme, die Spoche machend für die Artistensacultät und die ganze Universität wurde, war nicht ohne Widerstand vor sich gegangen. Es ist noch ein am 3. Inli 1464 den Deputaten vorgelegtes Gutachten der Universität über diese Frage vorhanden. Wahrscheinlich hatten die Realisten, von der Facultät abgewiesen, sich an den Rath

<sup>3)</sup> lleber biesen Streit sind im Staatsarchiv X vorhanden: 1) Die Protestation der jüngern Magister lateinisch abgesaßt, aber deutsch überschrieben: Der jüngern Meister wider die Statuta Widerrede. 2) Eine informacio Seniorum et de Consilio facultatis Arcium magistrorum domino Basiliensi sacta. 3) Eine Protestation des Mgr. Joh. Blicherod von Gotha gegen die von Audolf Ment angesagte Decanatswahl, dei der aber eine chronologische Schwierigkeit ist. Er tritt darin nämlich nicht als Rector, sondern vielmehr vor dem Rector auf, obwohl er doch vom 1. Mai die 18. October Rector war.

<sup>4)</sup> Bhilef. Matrifel S. 52: Anno Domino MCCCC sexagesimo quarto XIX die mensis Augusti, sub decanatu venerabilis viri Magistri Rudolffi Ment, de Arow recepti sunt ad consortium magistrorum facultatis artium ad Doctrinandum in via antiqua venerabiles viri Johannes de Lapide, artium liberalium Magister et sacre Theologie Baccalarius, Magister Johannes Künits de Berna, Theobaldus Rasoris de Tannis, etiam artium magister, Pariaienses.

ober die Devutaten gewandt, welche dann die Universität um ihre Meinung befragten. Die Antwort lautet fehr entichieben gegen bie Aufnahme beiber Bege. Die Grunde find burchaus nicht aus bem Werthe der verschiedenen Lehren bergeleitet, sondern laufen einzig barauf hinaus, daß es unmöglich fei, Gintracht und Friede, die für bas Gebeiben einer Universität nothwendig feien, zu erhalten, wenn beibe Bege neben einander gebulbet wurden. Wenn man glaube burch Statuten bem borbeugen ju tonnen, fo irre man fich, benu fie wurden nicht gehalten werben. Deswegen hatten bie vorzüglichsten Universitäten Paris, Koln, Wien und Erfurt nur einen Beg angelassen und benen musse man billig folgen. Das Guiachten fchließt baber mit ber Bitte, es mochte ber Rath die Einheit ber Lehre erhalten und, wenn ber neue Weg ihm weniger gefalle als ber alte; so rathe die Universität lieber ben alten Weg allein einauführen als beide neben einander. 6)

Aber ber Rath theilte biese Meinung nicht. Wiewohl nicht bekannt ist, was er zunächst that, wird doch wohl seinem Einsluß es zuzuschreiben sein, daß die deel Realisten von der nominalistischen Facultät am 19. August ausgenommen wurden. Aber damit war die Sache keineswegs beendigt. Die Realisten wollten nicht bloß geduldet sein. Fünf Deputaten des Ranzlers, der Prosessor der Theologie Wilhelm Textoris und die Juristen Beter zem Lufft, Johannes Helmich, Peter von Andlo und Lauxencius Kron, bischofslicher Official, traten mit den Deputaten des Raths, Ritter Bern-

<sup>\*)</sup> Det Sutachen im Staatsardin X hat die Ueberfdrift: Motiva universitatis propter que non videtur expedire ambarum viarum coniunctio moderne schinet et antique. Der Schinf lautet: Ex his paucis et aliis multis rescisis motivis Consulvat in omni fidelitate domini de universitate pro bono einsdem quod procurare iuraverunt, et avisant quatesus Basiliensis Civitas in uniformitate vie contenta sit, quod si eis moderna minus quidem placeat, magis suadent solam antiquam acceptandam, quam ambas simul iungendas, salvis statutis suis privilegiis et addictis quibuscunque

hard Sürlin, Caspar von Regesheim, Johannes Bremenstein, Jakob von Senheim und bem Stadtschreiber K. Künlin zusammen und arbeiteten Statuten und eine Ordnung über die Gleichheit der beiden Wege in der Artistensacultät aus, (super paritate regiminis ambarum viarum) welche am Freitag nach Balentini (15. Februar) 1465 von ihnen angenommen und am Sonnabend vor Lätare (23. März) in Gegenwart des Bischofs noch einmal verlesen und bestätigt, und darauf dem Decan der philosophischen Facultät mitgetheilt und vom Bischof-Kanzler zur Nachachtung und Ausführung empsohlen wurden.

Das Berfahren erscheint gegenüber den Privilegien, die jeder Facultät das Recht ertheilten sich selbst ihre Statuten zu geben, etwas auffallend. Daß der Entscheid aber zweckmäßig war, und der Universität zum Besten gereichte, läßt sich nicht läugnen. Unter den Deputaten des Bischofs waren übrigens vier der angesehensten Lehrer der Universität, was darum beachtenswerth ist, weil ja kurz zuvor die Herren der Universität sich gegen die Zulassung beider Wege ausgesprochen hatten. Bielleicht hatte aber diese Commission nicht mehr sowohl die Principiensrage der Zulassung zu erörtern, als auf den Grundsatz der Zulassung die dadurch ersorderte neue Ordnung zu entwersen.

Die neue Ordnung wird damit eingeleitet, daß nach dem pabst= llichen Privilegium alle Wissenschaften in Basel gelehrt werden dürfen, daß die Stadt, an den Grenzen mehrerer Bölker gelegen, keine Gelehrten abweisen solle und daß durch Bergleichung verschiedener Dinge der wahre Werth derselben um so besser erkannt, der menschliche Geist durch Berschiedenheit der Richtungen geschärft werde.

<sup>9)</sup> Diese Ordnung steht in der obengenannten Matrikel der Facultät S. 19 bis 24 vor den darauf hin von der Facultät selbst erlassenen Statuten. Sie unisakt 19 Artikel und den Eid der Licenciandorum in artibus. Im Staatsarchiv X sind noch eine Anzahl Concepte und Copien davon vorhanden, in denen zum Theil Bestimmungen enthalten sind, die dann in der letzten Redaction weg-

Sie bestimmt bann, daß die beiden Richtungen neben einander stehen sollen und daß Graduierte und Schüler aller Facultäten nach Belieben in der einen oder andern lehren, studieren und promovieren dürsen. Die Facultät soll einen einzigen Decan haben, der durch ben alten Decan und die Magister vom Facultätsrath erwählt wird, zuerst von dem neuen Wege, wie es neulich geschehen sei,") dann von dem alten, und später immer in dieser Weise abwechselnd. Den Facultätsrath sollen fünf Magister jedes Weges bilden, welche aus den sämmtlichen Magistern der Facultät durch den alten Decan und seine Räthe gewählt werden sollen. Dieser Rath hat die Examinatoren für die Promotionen aus dem Schose der ganzen Facultät zu wählen, immer jedoch von dem Wege, in welchem die Examina gehalten werden sollen. Er hat anch über die Zulassung zum Examen und zur Promotion und etwaige Dispense zu entscheiden, und alle übrigen Geschäfte der Facultät zu besorgen.

Die Examen der beiden Wege finden zu verschiedenen Zeiten statt, nämlich die im neuen Wege für das Baccalaureat am Tage nach Kreuzeserhöhung (15. September) und am Sonntag Invocavit die für das Magisterium am Tage nach Epiphania (7. Januar);

gefassen wurden. Die Begrindung im Eingang lautet: Cum secundum apostolici privilegii et erectionis huius Basiliensis studii tenorem sit liberum et permissum omnium licitarum scienciarum hic sieri doctrinacionem, Condicio quoque et situs urbis, in confinibus plurium nacionum existens diversarum gencium capax eciam diversarum arcium eruditos ad se provocare non debet prohiberi, maxime cum ex diversis officinis coniecte monete soleant sua preciositate evidencius discerni acuarique solet humanum ingenium varietate racionum seniorum aprobatorumque prudentum gravitate elimatarum; Volumus etc.

<sup>7)</sup> Volumus statuimus et ordinamus quod ipsius facultatis unicus decanus esse debeat, qui sic eligi quod primo eligendus de magistris vie modernorum prout nuper actum est etc. Damit sprach man aus, daß der bereits im Herbst 1464 vor Erlaß dieser Ordnung, aber nach der Aufnahme der Realisten gewählte Decan, ein Rominalist, als der erste betrachtet werden sollte, wie es auch gehalten wurde.

im alten Wege die für das Baccalaureat am Tage nach St. Katharina (26. November) und nach Johannes des Täufers Tag (25. Juni), für das Magisterium am 2. Mai. Es war also das nur einmal im Jahr stattfindende, wichtigere Magisterexamen so gesetz, daß es im neuen Beg jeweilen unter dem Decan vom neuen Beg, im alten unter dem Decan vom alten abgehalten wurde. Bet den Examen der Baccalauranden soll der Decan, bei denen der Magistranden der Vicetanzler oder sein Stellvertreter anwesend sein.

Bur Einführung bes alten Beges wird bestimmt, daß bis auf zehn Magister besselben, die von den Deputaten des Rathes zu bezeichnen seien, ohne alle Gebühren in die Artistenfacultät aufgenommen werden sollten.

Im Allgemeinen wurde ber Facultät eingeschärft Friede und Ruhe zu beobachten, sich alles Streites zu enthalten und namentlich bei drei Gulben Strafe verboten, durch Umtriebe Anhänger und Schüler bes einen Weges zum andern zu locken. Bei gleicher Strafe war es untersagt, Schüler die beim Examen in dem einen Wege zurückgewiesen waren, im andern zuzulassen; wenn sie nicht nach der Zurückweisung ein volles Jahr fleißig studiert hätten.

Der Inhalt bieser Ordnung war zum Theil schon vor dem sörmlichen Erlaß berselben in Ausführung gebracht worden. Denn unter dem schon im Herbst 1464 erwählten Decan vom neuen Bege, Belagius Sphser von Bischofszell, der als der erste der neuen Ordnung betrachtet wurde und für den Wechsel schon in Berechnung tam, war bereits am Ende des Jahres 1464 das erste Baccalaureatsexamen im alten Wege und davon getrennt im Ansang des Jahres 1465 das im neuen Wege abgehalten worden.

s) Item volumus quod pro principio inchoacionis vie antiquorum decem magistri eiusdem vie, qui successive applicuerint et per cedulas deputatorum civitatis Basiliensis super factis studii facultati designati fuerint, ad facultatem prefatam gratis absque quavis solucione facultati vel pedello fienda admittantur.

Im Frühling 1465 wurde bann zum ersten Decan im alten Wege Joh. Hehnlin de Lapide erwählt. Unter ihm wurden zwei neue Magister bes alten Weges aufgenommen, Heinrich Cultellissicis (Messerschmied) von Horb, in Heibelberg promoviert, und Johannes Matthias von Gengenbach, in Paris promoviert, und damit die Zahl der Magister, welche für den Facultätsrath bestimmt war, voll gemacht. Ein Magisterexamen wurde unter ihm noch nicht vorgenommen, wohl weil es an Magistranden noch sehste. Das erste fand im Mai 1466 unter dem Decan Johannes Matthias von Gengenbach statt.

Bei der Berordnung der Deputaten des Bischofs und Raths blieb es aber nicht, sondern unter dem Decanat des thätigen Johannes Hehnlin wurden nun auf der Grundlage derselben die Statuten der Facultät revidiert, was um so angemessener war, als ja ohnedieß Streitigkeiten über dieselben obwalteten. Diese revidierten Statuten, die wie es im Eingange heißt, theils aus den alten ausgezogen, theils ganz neu waren, wurden beim Decanatswechsel im Herbst von der Facultät angenommen und bekannt gemacht und müssen als ein Werk Hehnlins betrachtet werden.

Sie sind in eilf Rubriken getheilt, beren Hauptinhalt wir hier zum Theil in anderer Ordnung ausammenfassen wollen...)

Die Wahl des Decans sollte, nach der oben angegebenen Borschrift, jeweilen am Tage des heiligen Georg (23. April) und des heiligen Gallus (16. October) vor sich gehen. Auf die Ablehnung ist eine Strafe von zwei Gulden gesetzt. Er verwaltet den Fiscus der Facultät in Berbindung mit zwei Mitgliedern derselben, von denen eines dem neuen, das andere dem alten Weg angehören

<sup>9)</sup> Die Rubrifen sinb: Rubrica prima de electione decani et eius officio. R. secunda de missa facultatis. R. tertia de magistris. R. quarta de statu baccalariorum. R. quinta de simplicium studencium statu. R. sexta de lectionibus et exerciciis formalibus. R. septima de examine pro baccalariatu. R. octava de temptamine et examine pro magisterio. R. nona de consilio falcultatis. R. decima de disputacione quodlibetica. R. undecima de Bedellis.

mußte und die zugleich mit dem Decan durch den Facultätsrath erswählt wurden. Eines von ihnen sollte jeweilen ein Collegiat sein. Im ersten Monat nach Ablauf des Halbjahres hatten die Berwalter (Clavigeri) Rechnung abzulegen. Der Decan verkündet im ersten Monat jeweilen die Statuten, beruft die Facultät und entscheidet dei Stimmengleichheit. Er wacht über den Studien und Exercitien der Baccalaureen und Studenten und hat dei Bergehen gegen die Facultätsstatuten eine gewisse Strafbefugniß. Die zweite Rubritsscheit vor, daß der Decan jeweilen im ersten Monat seines Amtes eine Wesse für die verstorbenen Wohlthäter der Facultät sollte halten lassen.

Die Studien bestanden theils in Borlefungen, theils in Uebungen und Disputationen, die alle bis ins Einzelne vorgeschrieben und ge-Die Borlefungen waren jum Theil orbentliche orbnet waren. (lectiones ordinarie) jum Theil angerorbentliche, fogenannte concurierende (lectiones concurrentes). Das Lehrerpersonal war ein fehr zahlreiches, breifach abgeftuftes, zunächst bie Magistri Collegiati, die besolbeten Lehrer, vier an ber Bahl und zwar jest zwei Neben ben Collegiaten find aber in gleicher Beise von jebem Bege. thatig die wirklich lesenden Magister, magistri actu legentes oder regentes, weil fie die Studien ber Schuler leiteten ober beren regencia hatten ; und enblich murben auch von den Baccalaureen gewiffe Borlesungen gehalten und Disputationen geleitet. Gie burften Borlefungen über bie Bucher halten, welche jum Grabe bes Baccalaureats gelefen werben mußten, jeboch mit Ausnahme bes Ariftoteles. Reben ben, die alt herkömmlichen, scholaftischen Borlefungen und Uebungen haltenben Lehrern finden wir in Bafel gleich von Anfang an auch fogenannte Boeten ober Oratores, die aber in ben gang auf bem alten Shitem ruhenben Statuten, burchaus nicht berücksichtigt find und ein neuerndes, aus bem sich erhebenden humanismus entspringenbes Element find. Bon ihnen wirb fpater bie Rebe fein.

Die orbentlichen Borlefungen wurden vor bem Beginn bes Balbjahres unter ben Magiftern vertheilt und zwar in ber Abtheis

lung bes neuen Weges je am Tage bes h. Gregors (12 Marz) und bes h. Augustin (28. August). Für bie Abtheilung bes alten Weges ift hierüber nichts gefagt. 10) Wer eine ordentliche Borlefung für die Studenten, welche erft Baccalaureen werben wollten, übernommen hatte, mußte lefen, wenn er gehn Buhorer hatte; wer eine für die ichon zu Baccalaureen promovierten Stubenten, die fic jum Magistergrad vorbereiteten, wenn er fünf Buhorer hatte. follte fie felber lefen, wenn er nicht von ber Facultat Erlaubnig erhalten hatte, fie burch einen andern halten zu laffen, ober er mußte fie vor bem Decan formlich auffunden, ber bann bafur forgte, bag sie einem andern zugetheilt wurde. Concurrierende Borlesungen burften erft später als bie orbentlichen angefangen werben, im Winter nicht vor Epiphania (6. Januar) im Sommer nicht vor Raifer Beinrichs Tag (13. Juli) und nur wenn ber Magifter fie vor Beginn bes nächsten Curfes (ante proximum novum studium) beendigen tonnte.

Die orbentlichen Disputationen fanden jeden Sonnabend, im Sommer Morgens von 7—10 Uhr, im Winter von 8—11 Uhr statt. Die Magistri actu regentes waren der Reihe nach zu deren Abhaltung bei Geldstrafe verpflichtet und auch die actu non regentes, sobald sie einmal dieses Geschäft übernommen hatten. Sie mußten dabei in der magistralen Kleidung erscheinen, und genau ist vorgeschrieben wie viele Sähe, Fragen, Einwendungen dabei vorgebracht werden durften. Eine besondere Disputation war die soge-

<sup>10)</sup> Lectiones ordinarie in via modernorum in festis sanctorum Gregorii et Augustini distribuantur secundum sortem mittendam et si quis absens fuerit nullus pro ipso eligere poterit. Soli eciam magistralibus habitibus ornati eligant. Der Sinn ist wohl der, daß das Loos die Reihenfolge bestimmen sollte, in der die Magister die Borlesungen wählen konnten. Warum die entsprechende Bestimmung für die via antiqua sehlt, weiß ich nicht zu sagen; es war vielleicht eine den ältern Statuten entnommene Anordnung, welche die Rominalisten beibehielten, die Realisten nicht.

nannte Disputatio quodlibetica, über beren Gegenstand bie Facultat jeweilen am 2. Juli zu beschließen hatte.

Bei ben Uebungen (exercicia) hatte ber Magister ben Schüslern ben Gegenstand anzugeben, diese ihn auszuführen, worauf er bann zum Schlusse sie berichtigte und die Schwierigkeiten löste. Auch Wieberholungen (resumciones) werden erwähnt, die jedoch nicht zur Zeit der ordentlichen Vorlesungen, Disputationen und Uebungen geshalten werden durften.

Für Borlesungen und Exercitien wurden Honorare bezahlt und streng auf beren Eingehen gehalten.") Bom Staat angestellten oder bepfründeten Lehrern wurde aber wohl die Bedingung auferlegt, teine Bezahlung von den Zuhörern zu nehmen, wie das oben S. 57 von J. Matth. von Gengenbach erwähnt worden ift.

Vom Heinrichstag (13. Juli) bis zum St. Bartholomäustag (24. August) sollte von Magistern nicht ordentlich disputiert werden, vom Jacobstag (25. Juli) bis himmelsahrt Maria (15. August) auch für Borlesungen und Exercitien von ihnen Ferien gehalten werden, dagegen hatten in dieser Zeit die Baccalaureen gewisse Borlesungen und Disputationen zu halten.

Die Studenten und Baccalaureen, die in Hinsicht auf die Disciplin jenen ganz gleich gestellt waren, lebten, wie bereits bemerkt, in Bursen beisammen. Den Bursen standen Rectoren oder Regenten (rectores oder regentes burse) vor. Jeder neu angekommene Student sollte sich innerhalb 14 Tagen beim Universitätsrector (in den Universitätsstatuten von 1477 ist ein Monat vorgeschrieben) einschreiben und beim Rector einer Burse aufnehmen lassen, dem

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Quilibet audiens lectionem et exercicium infra tempus laboris satisfaciat magistro legenti vel disputanti per pecuniam et pignus sufficiens vel fideiussorem. Magister vero recipiens pignus non habeat facultatem restituendi nisi ipsi sufficienter satisfactum sit. Tradens eciam pignus infra spacium unius mensis illud redimat, alioquin talis actus pro forma minime computetur, Rubr. de lection, et exercic.

er eiblich Gehorsam zu geloben hatte. Die Schüler einer Burse hatten gemeinsamen Tisch, für ben sie jeden Freitag zwei Schillinge bezahlen müssen. Säumige wurden mit Entziehung des Fleisches bestraft, das Mittagessen (prandium) wurde im Winter um 11 Uhr, im Sommer um 10 Uhr gehalten, an Fasttagen um 12 Uhr.

Je eine bestimmte Anzahl Schüler einer Burse standen unter einem Magister, und zwar war bestimmt, daß nicht weniger als fünfzehn zusammen einen Magister zu haben brauchten, doch konnte sich auch eine kleinere Zahl vereinigen, einen solchen zu haben. Er leitete die Studien der ihm Untergebenen und erhielt dafür eine Bezahlung, über welche die Facultät die Aufsicht hatte.

In den Bursen war eine ziemlich strenge Zucht vorgeschrieben. Sie wurden Winters um 8 Uhr, Sommers um 9 Uhr Abends geschlossen, und dann sollten Alle zu Hause sein. Liederliches Leben, namentlich Umgang mit Weibern, Spiel, siberhaupt unanständiges Benehmen waren scharf verpönt, der Besitz von Waffen, alles die Nachbarn belästigende Lärmen, selbst musikalische Instrumente waren verdoten. 12) Die Schüler mußten sich der lateinischen Sprache bebienen und Einer von ihnen, der Wolf genannt, hatte, ohne von den Andern gekannt zu sein, diejenigen, welche ihre gewöhnliche Sprache redeten, dem Rector anzugeben. 13) Der Rector der Burse mußte wöchentlich alle Zimmer besuchen und außerdem der Unisversitätsrector balb nach seinem Amtsantritt eine Visitation sammtslicher Bursen vornehmen.

Bergehen gegen die Ordnung ber Burse murben mit Gelbbugen, Entziehung des Fleisches, zulett Ausstoßung bestraft, welche ber Rector verhängen durfte. Ein Ausgestoßener durfte ohne besondere

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Prohibet facultas fistulas lutinas ceteraque instrumenta clamorosa levitatem inducencia. Rubr. de simplic. stud. statu.

<sup>12)</sup> Item rector burse diligenter provideat de signatore vulgarisancium quem lupum vocant, qui vulgarisantes fideliter signet et se nulli manifestet sub debito bone fidei suo rectori debite.

Erlaubniß der Facultät in keine andere Burse aufgenommen werden, wie überhaupt vielfache Gebote und Berbote bestanden, um das Anslocken und Abziehen der Studenten zu verhindern. Keiner durste ohne besondere Erlaubniß von einer Burse zur andern übergehen. Auch die Universitätsstatuten von 1477 verboten uamentlich den neuen Ankömmlingen entgegenzugehen und sie auf der Rheinbrücke und an andern Orten zu bearbeiten 14). Es mochte in jener Zeit, während des heftigsten Streites beider Wege wohl genug Veranlassung zu solchem Berbote gegeben werben.

Die Rectoren der Burfen waren aber nicht nur verpflichtet über ihre Untergebenen ftrenge Aufficht zu halten, sondern auch sich selbst eines sittlichen und anständigen Bandels zu besleißigen. Bernach-lässigung der Pflichten zog Geldbuffen und selbst Entsetzung nach sich.

Es icheint daß im Anfang von ben Magiftern Burfen ohne irgend eine Beidrantung in ber Bahl errichtet werben burften.

Die Studien waren in zwei Hauptabtheilungen abgestuft, welche burch bas Baccalaureat und bas Magisterium begränzt waren. Wer Baccalaureus, ober wie die damalige Form war, Baccalarius werden wollte, mußte wenigstens anderthalb Jahre lang auf einer privilesgierten Universität die vorgeschriebenen Borlesungen gehört, die Exercitien durchgemacht 18), und wenigstens dreißig Disputationen der

<sup>14)</sup> Statuimus et ordinamus de cetero nullos Magistros aut Scolares facultatis arcium debere per se aut alium directe vel indirecte allicere practicare vel attrahere Scolares advenientes vel qui de novo advenerint sue vie aut burse applicare, aut iisdem occurrere in ponte Reni aut quibusvis aliis locis sub pena sex florenorum fisco universitatis pro medietate et reliqua damnum passo solvendorum unde quisque gracia studii de novo adveniens suo relinquendus arbitrio transferendi se ad Bursam, Regenciam aut viam quam sibi putaverit plus proficuam. Statuten bon 1477. Rubr. de offic. Rector. bursar.

<sup>18)</sup> Ich laffe hier das Berzeichniß der damals vorgeschriebenen Borlefungen und Exercitien folgen :

Lectiones pro gradu baccalariatus.

Libri grammaticales pro forma non leguntur. Si tamen quis magistrorum vel baccalariorum Donatum vel secundam partem Ale-

Magifter und eben fo vielen ber Baccalaureen zwei Stunden durch beigewohnt und fo oft es ihm der Rector feiner Burs auferlegt, geantwortet haben. Charakteristisch ist die Borschrift, daß die welche einen Grad erlangen wollten, bei den Borlesungen über die Aristotelischen

xandri aut grecismum vel priscianum legerit scolares interesse tenentur.

Item primus tractatus petri hyspani atque quartus cum parvis logicalibus pro forma leguntur per menses (die Bahl fehlt.)

Item vetus logica per tres menses et dimidium.

Item libri priorum per quatuor menses. (Es find die Analytika gemeint.) Item libri posteriorum per tres menses cum dimidio. (Auch die Analytika.) Item liber elenchorum per duos menses.

Item quatuor primi topicorum.

Item tres primi phisicorum.

Item tractatus spere (sic) materialis per mensem et dimidium.

Item tractatus in rethorica.

Exercicia pro eodem gradu.

Primus et quartus tractatus petri hyspani cum parvis logicalibus. Item vetus logica.

Item tota nova logica.

Item tres primi libri phisicorum adminus.

Lectiones pro gradu magisterii.

Quinque ultimi libri phisicorum.

Primus secundus et quartus de celo et tertius si per legentem legatur.

Item libri de generacione et corrupcione.

Item quatuor libri metheororum.

Item tres libri de anima.

Item quatuor libri parvorum naturalium scilicet de sensu et sensato de sompno et vigilia de memoria et reminiscencia de longitudine et brevitate vite.

Item decem ethicorum.

Item septem primi metaphisice cum duodecimo.

Item primus Euclidis.

Item arismetica si legantur.

Item musica si legantur.

Exercicia pro eodem gradu.

Ultimi quinque phisicorum.

Item libri de celo et mundo et de generacione et corruptione pro uno. Item libri de anima.

Schriften wenigstens zu breien einen Tert haben follten, um nach-Bei ber Melbung jum Eramen mußte ber Stubent einen Eid de non vindicando foworen, bas heißt fich nicht rachen ju wollen, wenn er abgewiesen wurde. War er im Eramen angenommen, so mußte er spatestens innerhalb brei Mongten auf ber biefigen Universität beterminieren (determinare) wenn er nicht Diepens bavon erhielt, bas heißt er mußte formlich ben Brad bes Baccalaureus annehmen, wobei ber Decan und die Examinatoren bewirthet wurden, aber auch andere Bafte eingeladen werden durften. Die Bebühren betrugen 1 fl. an ben Fiscus ber Universität, 1 Schilling für ben Decan, 2 fl. (fpater nur wenigstens einen) an ben Rector ber Burs, 6 Schillinge für ben Bebell, und außerbem einen Biertelsgulben an ben Universitätsfiscus. Ber Baccalaureus geworben mar, mußte noch ein Jahr fortstudieren und an gemissen Uebungen und Disputationen fich betheiligen, auch in ben hundstagen Borlefungen halten.

Bollte er aber Magister werden, so mußte er noch anderthalb Jahre studieren, die vorgeschriebenen Borlesungen und Exercitien besuchen, wieder wenigstens dreißig Disputationen der Magister von Anfang dis zu Ende beiwohnen und, wenn es gesordert wurde, antworten und eben so oft an benen der Baccalaureen sich betheiligen (arguere). Darauf hatte er sich nach abgelegtem Eid de non vindicando beim Facultätsrath für das Tentamen zum Magisterium zu melden. Dabei sollten auss Genauste sein Leben, seine Sitten und Studien geprüft werden, so daß die Facultät die Gewisheit habe keinen Unwürdigen zuzulassen, sondern Ehre mit ihm einzulegen. War er nun zum Examen zugelassen so präsentierte ihm der Bedell Kerzen, wosür füns Schillinge bezahlt wurden. Bornehme Studenten

Item septem primi methaphisice cum duodecimo. Item quatuor primi ethicorum.

Es versteht sich, daß die Aristotelischen Bilder alle in der lateinischen Uebersetzung mit den scholaftischen Commentaren gelesen wurden.

mochten mehr geben. Ein zum Examen zugelassener sollte nicht mehr von der Erlangung des Grades abgehalten werden, wenn er sich nicht ungewöhnlich vergienge (nisi enormiter post admissionem sui ad examen deliquerit), daher die Tentatoren bedacht sein sollten, daß kein Unwürdiger zum Examen zugelassen würde. Das Tentamen war also die Hauptsache. Den sämmtlichen im Examen Angenommenen wurde dann mit einander öffentlich die Erlaubniß den Grad anzunehmen (die licentia) ertheilt und an diesem Tage hatten sie den Bicekanzler und die Examinatoren anständig zu bewirthen.

Später erst erfolgte als ein besonderer Act das förmliche Annehmen der magistralen Insignien (magistralia insignia). Bei
biesem Anlasse mußte der Promovierende die sämmtlichen Doctoren
und Magister und die sonstigen Gönner der Facultät zum Mittagessen (prandium) einsaden. Es hieß das wie beim Baccasaureat
determinare, determinacio.

Die Kosten bes Magisteriums beliefen sich auf 2 fl. für ben Fiscus ber Facultät und 2 Schillinge für ben Decan, 2 fl. für ben Rector ber Burs, 12 Schillinge für ben Pebell, außer jenen 6 Schillingen für die Kerzen, und außer dem einen halben Gulben an ben Universitätsfiscus 16).

Nach erlangtem Grade hatte der Magister, wenn er nicht Dispens erhielt, nun noch zwei Jahre zu studieren und an wenigstens breißig ordentlichen Magisterdisputationen im Magisterkleid thätigen Theil zu nehmen (in habitu magistrali arguendo). Es hieß bas das Magisterium vollenden (magisterium complere). Erst dann waren die Artistenstudien ganz beendigt.

Magister und Baccalaureen, die an fremden Universitäten promoviert waren, nußten sich gehörig barüber ausweisen, auf vorgelegte

<sup>16)</sup> Die Gebühr an ben Universitätssiscus find in ben Facultätsstatuten nicht angegeben, sondern in den Universitätsstatuten von 1477 und waren daher möglicher Beise erst später als 1465 so geregelt.

Fragen antworten und bas Gleiche bezahlen wie die hiefigen, um in die Facultät aufgenommen zu werben.

Der ganze Studiengang war ein von dem heutigen sehr versschiedener und die Gesammtheit der Facultät ein großer in gewissen Abstufungen zugleich lehrender und lernender Körper, sie war das um so mehr als sehr häusig die in reisem männlichem Alter stehens den Magister, während sie hier als Lehrer wirkten, zugleich Schüler in den höhern Facultäten waren.

So etwa war nun im Jahr 1465 die Artistenfacultät organissiert; der von Baris her eingeführte Realismus hatte sich einen ebensbürtigen Blatz neben dem vorher aus Deutschland gekommenen Nominalismus erkämpft. Während 1460 alle vier besoldeten Collegiaten dem neuen Wege angehört hatten, sinden wir 1464 nur noch drei von dieser Richtung, zwei jener frühern, Konrad Jacobi von Kempten und Blasius Meder von Basel, serner Adam Brun von Epsich, den zweiten Decan, neben ihnen vom alten Weg Joh. Hehnslin von Stein. Joh. Blocher von Holzhusen war abgegangen, Joh. Blicherod von Gotha, seither Chorherr von St. Peter geworden, erscheint wenigstens nicht mehr als besoldeter Collegiat und verschwinzbet bald ganz. Blasius Meder aber scheidet im Frühling 1465 aus und wird durch Joh. Matthias von Gengenbach vom alten Wege ersetz, so daß nun auch in den Collegiaturen volle Gleichheit eingeführt war.

Diese Umwanblung aber war nicht wie an andern Orten durch ein Machtgebot der Obrigkeit herbeigeführt worden, sondern durch einen ausgezeichneten energischen Gelehrten, der allerdings auch die Obrigkeit für sich zu gewinnen und mit ihrer Hülse dem Realismus einen Platz zu verschaffen wußte, ohne daß deshalb die entgegengesete Richtung unterdrückt wurde.

Dieser ausgezeichnete Mann war der schon genannte Johannes Hehnlin von Stein, sateinisch de oder a Lapide. Wahrscheinlich einem edeln Geschlechte aus Schwaben entstammend hatte er, wie er selber berichtet, seine ersten Studien in Deutschland gemacht. 17) Leiber find die Nachrichten über diefelben eben so bürftig und dunkel, als über seine Herkunft. Zuerst scheint er in Leipzig studiert zu haben. Denn am Ende einer Abhandlung zu den drei Büchern des Aristoteles über die Seele steht von seiner eigenen Hand angemerkt daß sie im Jahre 1452 auf der Universsität zu Leipzig von ihm geschrieben sei. 18) Wir dürfen also wohl

<sup>17)</sup> Nirgend wird die Beimat Beynlins genau und unzweifelhaft angegeben. In ber Bafler Matritel im Sommersemefter 1464 ift er nur eingeschrieben als Mgr. Sohannes Bentin (sic) de lapide sacre theologie Baccalarius. In ber Rrejburger Matritel beift er, nach Schreiber Geschichte ber Albert Lubwigs Univers. zu Freiburg Th. I. S. 234 Dominus Johannes de Lapide nobilis Constantionsis diocesis - wenn diefer Dominus Johannes de Lapide wirklich Johannes Heynlin de Lapide ift. 3ch vermuthete juerft de Lapide, von Stein, bezeichne die Stadt Stein am Rhein, unweit Conftanz, ale feine Beimat, womit wohl übereinstimmen wurde, bag er auch Lapidanus genannt wird. Da ibn Bimpheling in seiner Epistola excusatoria als Schwaben bezeichnet (Barnde Sebaft. Brant S. XVI. Die Schrift von Bimpheling felbst ift mir nicht zur Sand) ift aber diefes Stein boch taum anzunehmen, wenigstens weiß ich nicht. ob damals der Rame Schwaben so weit ausgedehnt wurde, und Stein ift vielleicht ber Kamilienname. Mit abeliger herfunft wilrbe fehr wohl fibereinftimmen . baf er febr mobihabend ober geradezu reich war, wie feine vielen Reifen. feine für jene Beit fehr bedeutende Bibliothet und bie übrigen Sachen beweifen, die er bei feinem Gintritt ins Rarthauferflofter diefem nach dem Jahrzeitenbuch brachte. Daf de Lapide feine Bertunft aus ber "Steinen" ober Steinenvorftabt in Bafel bebeute, ift ein ungludlicher Ginfall von 3. Chriftoph Ifelin in feinem hiftorischen Lexicon, den 3. 28. Herzog im Anhang zu den Athense Rauricse wiederholt hat. Bgl. übrigens über feine Abkunft auch die Schrift von R. Bald. ner, die Alamannischen Bruder oder über Ulrich Gehrung von Konftang und 30hann von Stein, Freiburg 1824. Daß er feine erften Studien in Deutschland gemacht, fagt Bentlin felbft in feinem Briefe an Paul Genilis in ber Ausgabe von Laurentius Valla Elegant. L. L. von 1471.

<sup>18)</sup> Die Abhandlung ist handschriftlich auf ber Baster Bibliothet F. VIII. 9. Am Ende steht: In alma universitate studii Lypzensis in die proxima post scolastice virginis. Anno incarnacionis dominice 1452. Per me Johannes heynlin de Lapide. 3. B. herzog im Anhang zu den Athense Rauricse hatte gelesen 1472, und so scheint wirklich auf dem Titel auf dem Auch des Buchs, in dem verschiedene Schriften zusammengebunden sind, zu stehen. Dieser Titel ist aber bedeutend später als die Abhandlung selbst geschrieben. Das Richtige hat

annehmen, daß er etwa um 1430 geboren war. Darauf aber vernehmen wir während mehr als zehn Jahren nichts von ihm. Im
Jahre 1461 erst sinden wir einen edeln Johannes de Lapide aus
der Constanzer Diöcese auf der ein Jahr zuvor eröffneten Universität Freiburg immatriculiert, wo er im Frühling 1463 Magister
wurde. 19) Ist dieser wirklich, wie angenommen wird, Johannes
Hehnlin de Lapide, so muß er von Freiburg aus unmittelbar nach
Paris gegangen sein, wo er den Grad eines Baccalaureus der

F. Fischer in der oben angestührten Abhandlung gesehen und ich kann dastir noch die Autorität meines, in der Schrift jener Zeit sehr erfahrenen Collegen, Prof. Wackernagel, anstihren.

<sup>19)</sup> Bgl. über die Immatriculation in Freiburg die Anmerkung 17; über die Promotion führt Schreiber aus ber Matrifel ber Freiburger facult. artist. an : 1463: Sub decanatu secundo Kiliani Wolf de Haslach: Johannes de Lapide, primus omnium promotus cum Joanne Geiler de Keisersberg. 1463: "Feria secunda post palmarum determinavit Johannes de Lapide, nobilis." Run aber entsteht die Schwierigkeit, daß Johannes de Lapide, ber erft im Frühling 1463 Magister artium wurde, icon im Commer 1464 als Theolog. Baccal. Parisionsis nach Bafel fam, was mit ber fonft vorgeschriebenen Zeit für die theologischen Bromotionen sehr im Widerspruch ist und sich auch schwer durch einen erhaltenen Dispens erflären läßt. Ferner ift febr auffallend, bag er, weim er schon 1452 in Leipzig findierte und über Aristoteles schrieb, erst 1463 follte Magister geworden sein. Dazu tommt nun, daß Trithemius Catalog. Script. Ecclesiast. Fol. 162 b. bestimmt fagt, Joh. de Lapide habe bas Magisterium in artibus an der Parifer Universität erworben und daß Bemilin später regelmäßig Artium et sacre theologie oder S. S. litterarum doctor Parisiensis genannt wird, fo jum Beispiel vor feiner Bredigtensammlung (A. VII. 8. der Bafter Bibliothet) von seinem Prior Jacob Louber. Ich erlaube mir daher einen bescheidenen Zweisel zu außern, ob ber Dominus Johannes de Lapide, ber in Freiburg ftubierte und Magister wurde, identisch sei mit Johannes Heynlin de Lapide. Die Beglaffung von Dennlin beweift natürlich nichts, er heißt in ber philos. Matritel von Bafel auf ber gleichen Seite, wo er Johannes Heynlin de Lapide genannt ift, auch furzweg Johannes de Lapide, und nur jo naunten ihn Trithemius und andere. Es war das damals allgemein üblich. Aber anbererfeits ift ber Rame de Lapide, von Stein, fo häufig, bag fehr gut neben Johannes Heynlin de Lapide noch ein auderer Johannes de Lapide gedacht werben tann. Jebenfalls verbient bie Sache noch nabere Untersuchung.

Theologie erwarb, mit bem er nach Bafel tam. In Baris mahrscheinlich hat er sich ben Realismus angeeignet ober wenigftens ihn entschieben ausgebilbet, für ben er hinfort mit aller Bingebung fein Leben lang in Schrift, Bort und That wirkte. Er war ein Mann von ebenfo viel Ernft und Strenge des Lebensmandels als umfaffender Belehrsamkeit , Berebsamkeit und Thatfraft. In ber mittelalterlichen Scholaftit einer ber letten ausgezeichneten Meifter, fteht er zu gleicher Beit in Begeisterung für bie neu erweckte Renntnig bes Alterthums wenigen feiner Zeitgenoffen nach, forberte auf alle Beife die glangenofte Erfindung jener Beit, die Buchbruckerfunft und befämpfte ale Rangelredner bas Sittenverderbnig feiner Zeit. In raftlofer, fast rathfelhafter Thätigheit ift er abwechselnb, man möchte fast fagen oft gleich= zeitig, in Bafel, Baris, Tübingen und Bern mit ungewöhnlichem Erfolge aufgetreten, ohne boch eine bleibenbe Befriedigung ju finden, eine jener fast tragischen Erscheinungen, die noch furz vor ber Reformation einen beffern Buftand innerhalb ber Schranken ber romifchen Rirche erftrebten, zulett aber refigniert fich zurudzogen, ohne beshalb umfonft gearbeitet zu haben.

Im Sommersemester 1464 kam er nach Basel und setze hier alsbald, nachdem er unter Rector Joh. Blicherod immatriculiert worden war, die erzählte Umwandlung in der philosophischen Facultät durch. Ohne Zweifel stand er während des damaligen Aufenthaltes einer Burse vor, obwohl sicheres darüber nicht zu sinden ist. 20) Doch deutet der Name der Pariserburs, die später erwähnt wird, allerdings auf die von Paris nach Basel gezogenen Realisten und wenn auch

<sup>20)</sup> Eine Abhanblung von ihm bei der Ausgabe der logischen Schriften des Borphyrius und Aristoteles ist überschrieben: Tractatus de arte solvendi sophistarum argumentationum fallacias et importunitates: editus a magistro Johanne de Lapide tunc in artibus regente stipendiato in studio Basiliensi. F. Fischer hat geglaubt, damit sei er als Rector einer Burs bezeichnet. Allein regens stipendiatus in artibus heißt nichts anders als ein besoldeter Lehrer in der Artistensacultät. Das war er nachweislich 1464 und 1465. Freisich war damit in der Regel auch die Borsteherschaft einer Burse verbunden.

vielleicht nicht Hehnlin selbst, so standen ihr gewiß seine Anhanger und Freunde vor.

Raum hatte er aber biefen glanzenben Erfolg in Bafel errungen. fo trieb es ihn icon wieber weiter, um unter realiftischen Lehrern feine theologischen Studien fortzuseten. Er verließ Bafel ohne 3weifel 1466 und tehrte nach Baris gurud.21) Dort machte er, ber Deutsche, fich fogleich eben fo geltend, wie in Bafel; benn am 24. Marg 1469 wurde er jum Rector ber Universitat gemablt,22) erlangte spater ben hochgeschätten Titel eines Doctors ber Theologie und murbe Professor an der Sorbonne. Gines seiner größten Berbienste erwarb er fich in biefer Zeit baburch, bag er 1470 bie ersten Buchbruder nach Baris berief, die fogenannten Alamanischen Bruber und fie in ihrem Beschäfte thatig unterftutte,23) wie auch Johannes Amerbach, ber berühmte Bafler Buchbruder, unter ihm in Baris ftubiert hat und bei seinen literarischen Unternehmungen sich später seines besonderen Rathes und seiner Sulfe erfreute. Er betheiligte fich fobann thatig an bem großen Schlage ben ber Realismus balb barauf gegen ben Nominalismus führte. Denn in bem Sticte vom 1 Marz 1473.

<sup>21)</sup> Rach einem Instrument der Staatstanzlei (ans dem ehemaligen Archiv der Kirchen- und Schulgutsverwaltung) ausgestellt in Paris 1467 wurde Joh. Hehnlin a Lapide von Gerardus de Campo, Comes palatinus, jum Notarius publicus creiert. Er heißt dort in artibus magister, sacre theol. daccalarlus und Clericus Dioecesis Spirensis. Rach einer Mittheilung von Rathscherrn P. Merian. Auch ein handschriftliches Berzeichniß der unter ihm disputierten theologischen Fragen auf der hiesigen Bibliothek (A., VI. 12.) zeigt ihn 1467 in Paris.

<sup>23)</sup> Bulwus historia Universit. Paris. V. p. 688. In dem Berzeichniß der Rectoren der Universität im 15. Jahrh. p. 922 ist der 1. März 1468 genaunt. Es ist aber 1469 gemeint, da das Universitätsjahr immer vom 23. Juni an läuft, und so giedt Busaeus immer die vier Rectoren vom 23. Juni, 10. October, 16. December und 24. März unter derselben Jahrszahs.

<sup>23)</sup> Schreiber, Gesch. b. Univers. Freiburg I. S. 284. Crovier histoire de l'université de Paris IV. p. 826. Waschner, die Asamanischen Brüder.

womit Ludwig XI. ben Nominalismus in gang Frankreich unterbrudte, ift unter ben Doctoren ber theologischen Facultat, welche fich ju Gunften bes Realismus gegen ben Nominalismus ausgesprochen hatten, auch Johannes be Lapibe genannt. biefes Sieges, ber ichwerlich mit feiner Beiftimmung mit fo brutaler Bewalt durchgeführt wurde, daß felbft bie nominaliftifchen Bucher in ben Bibliotheken an Retten gelegt murben, blieb Sennlin nicht mehr lange in Baris.24) Man hat früher geglaubt er habe um biefe Zeit erft ben Realismus nach Bafel gebracht; wie irrig bas ift, hat die obige Darftellung der Borgange von 1464 und 1465 gezeigt; mohl aber erscheint er 1474 wieder hier, jest aber nicht als Lehrer ber Universität, sondern als ein, wie es scheint, fehr beliebter Brediger. Die hiefige Bibliothet bewahrt fünf ftarte Quartbande Predigten von ihm, von benen ein großer Theil in Bafel gehalten ift, die erfte am erften Abventfonntag 1474 in ber Rirche Daß er noch irgendwie an ber Universität un= au St. Leonbard. mittelbar thatig war, läßt fich wenigstens nicht nachweisen. Name, bem wir 1464 und 1465 so oft begegnen. fommt jest in ben Universitätsacten nirgend mehr vor; Decan in der Artistenfacultät ift er nachweislich nicht mehr gewesen; benn die Berzeichnisse liegen vollständig vor. Der Doctor ber Theologie pafte nicht mehr in die Aber auch die ziemlich ausführliche Matritel ber niebere Facultät. theologischen Facultat giebt nichts über ihn. Die einzige Spur biefer Art ift eine turze Bemertung im Deffnungebuch, bie barauf gu

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Nach dem vorhergenannten Berzeichniß feiner Disputationen, sinden wir ihn am 15. Juni 1473 noch in Paris. — Walchner S. 45. läßt den Brief des Johannes a Lapido an Paul Senilis aus der Sordonne 1476 datiert sein, Aedibus Sordonnen scriptum anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septo vicesima octava die mensis septembris. Wo diese Datierung hersaumt ist mir unbefannt. In dem einst Hehulin selbst angehörigen schöben Eremplare der Elegant. L. L. des Balla auf der hiesigen Bibliothet ist das Datum aber: Aedibus Sordone scriptum anno uno et septuagesimo quadringentesimoque supra millesimum.

beuten scheint, daß er 1477 eine Lectur besorgte oder vielleicht bavon bie Rebe war ihm eine zu übertragen.23) Auch ben erstern Fall vorausgesett, tann er fie nur fehr turge Beit gehabt haben. Denn 1478 wurde er als Professor der Theologie an die im Jahre vorher von Graf Eberhard im Bart gestiftete Universität Tübingen berufen, wo er gleich folche Anerkennung fand, daß er im Berbft bes Jahres Rector ber Universität wurde, ber britte feit ber Grundung ber Unstalt.26) Aber auch in Tübingen blieb er nicht lange, vielleicht wegen des heftigen Widerstandes, den er von Seite der Nominalisten Gabriel Biel und Baul Scriptoris fand. Er nahm die Stelle eines Rectors bes Stiftes in Baben-Baben an. Um bie gleiche Zeit, nach bem Chroniften Balerius Anshelm in den Jahren 1477 und 1480, wirkte er ab und jugebend in Bern, wo er mit einem bedeutenden Gehalt als Prediger angeftellt murbe, und einen gewaltigen Ginflug ausubte.27) Er trat als strenger Sittenreformator auf, stellte manche Difbrauche ab, wie "bas Werfen ber Jungfrouwen in bie Bach,

<sup>36)</sup> Deffnungsbuch 1477 fol. 180. XIII. Bon Doctor Abam Aribenwyß ouch Meister Hannsen von Durchlachs und Meister Hannsen von Stein wegen Frectur halb.

<sup>26)</sup> Bgl. das Rectorenverzeichniß in der Eberhardina altero Judilwo felix. S. 221, A. Ch. Zeller, Ausstührliche Merkwilrdigseiten der Universität und Stadt Tübingen 1749. S. 376. Jac. Moser, vitae prof. Tübingen. Docad. I Tübingen 1718. S. 20.

<sup>27)</sup> Balerius Anshelms Bernerchronit herausgeg. von E. Stierlin und J. R. Wys. I. S. 163. 223. 227. 261. 262. S. 163 heißt es der Rath habe "den hochgelehrten und verrühmten der heil'gen Gschrift Doctor und Predikanten, herrn Johannsen vom Stein, Pfarrherrn zu Marggrasen-Baden von seinem Fürsten erworden haruf und harzu ehrlich versoldet und bestellt." Das steht unter dem Jahr 1477. Dann wird S. 227 im Jahre 1480 seine Besoldung angegeben. Rach einer brieslichen Mittheilung meines Freundes, Staatsschreibers Mority v. Stürker, steht im Missienbuch vom 8. Januar 1480 daß er von Marggrasenbaden wo er Pfarrherr gewesen, berusen worden sei. Da er nun kann 1477 schon in Baden angestellt war, scheint es, daß Anshelm aus Anlaß der in mehreren Jahren wiederholten Ablaßseier Früheres und Späteres mit einander verwechselt habe und Joh. von Stein nicht vor 1480 nach Bern gesommen sei.

ber Metger unfinnig Umbloufen und all Tanz in der ganzen Faften", und sette sogar burch, daß die Regierung nicht mehr, wie bis dahin am hohen Donnerstag in ber Charwoche, sonbern am Montag und Dienstag nach Oftern besetzt wurde. Auch die Errichtung einer neuen Schule mar sein Werk. Aber auch in Bern fand er keine Befriebigung, weil er, wie es heißt, bem Berberben nicht zu fteuern vermochte, wie er es wünschte. Er zog fich zuerft wieber nach Baben, bann 1484 bleibend nach Basel zurück, wo er ein Canonicat und bie Predigerstelle am Münfter erhielt, und trat baselbft am Tage ber himmelfahrt Maria 1487, bes weltlichen Treibens mude in die ftillen Zellen ber Karthause von St. Margarethenthal in Rleinbasel, um feine letten Lebensiahre im Gebete und einsamer litterarischer Thätigkeit zuzubringen.28) Manchmal mag der treffliche Mann unter ber strengen Bucht bes gelehrten Priors, Jacob Louber, Licentiat bes canonischen Rechtes, ber bem berühmten Untergebenen nichts von ber vollen Scharfe ber flofterlichen Regeln erließ,29) feiner fruhern rastlosen Thätigkeit gedacht haben, manchmal wohl auch des Wortes

<sup>28)</sup> Da die von der Hand des Priors der Karthause Jacob Louber geschriebenen Titel der fünf Bände Predigten (A. VII. 8 — 12) für die Chronologie der Schicksale Hennlins seit 1474 wichtig find, lasse ich sie hier in etwas verkurzeter Form folgen.

Sermonum propria manu ab ipso scriptorum

Vol. I. a Dom. 1 Advent, a. 1474 usque ad 1476 Basilee in diversis ecclesiis, maxime tamen ad S. Leonardum vice plebani.

Vol. II. ab a. 1476 usque ad a. 1480 Basilee ad S. Leonardum atque in maiori ecclesia vice Dris Wilhelmi in terram sanctam peregrinantis, similiter et in Tubingen et in Baden et aliis diversis locis.

Vol. III ab a. 1476 usque ad a. 1479 in diversis.

Vol. IV ab a. 1480 usque ad adventum 1484 in Baden ubi Rector ecclesie extiterat.

Vol. V. ab a. 1484 usque ad a. 1496 Basilee in maiori ecclesia, ubi canonicus et predicans extiterat atque in Cartusia Basiliensi, cuius habitum 1487 assumpserat.

<sup>28)</sup> Bgl. die Chronit von der Stiftung der Karthause im Mindern Basel, übersetzt von Dr. Carl Burtorf besonders S. 107 u. ff. Das Original auf der hiefigen Bibliothet; Cronica fundationis Carthusise in Basilea.

sich erinnert, das der Junker Brandolf von Stein in Bern, unwillig über seinen Eintritt ins Aloster an ihn gerichtet hatte: "er hätte nützer mit Predigen mögen syn." Damals hatte Hehnlin geantwortet: "wenn er zwo Seelen hätte, wollte er g'nug die eine an gut Gesellen gewagt han." Er meinte für sein Seelenheil auf diese Beise am besten zu sorgen. Am St. Gregorientag (12. März) 1496 endete er allgemein betrauert sein vielbewegtes Leben. Dem verdienten Manne ein Denkmal zu errichten, was Dr. Sebastian Brant eifrig betrieb, erlaubte der strenge Prior nicht, so wenig als er früher gestattet hatte, dem beliebten Prediger vom Pabst oder seinem Orden Dispens zum öffentlichen Predigen zu verschaffen. Jacob Louber hatte als Student und Magister der nominalistischen Partei angehört.

Wenn also Bennlin feit feiner Rudkehr aus Paris nicht mehr bleibend ber Universitat seine Thatigfeit widmete, so ift er nichts befto weniger ber geiftige Mittelpunkt eines Rreises trefflicher Manner gewesen, die an der Universitat oder fonft in litterarischer Beise Dahin gehörte Joh. Matthias von Gengenbach, ber balb wirkten. nach ihm von Baris getommen mar und in ben freien Runften, ber Boesie und zulett bem canonischen Rechte lehrte; Dr. Joh. Ulrich Surgant, auch zuerft Lehrer in der philosophischen, spater ber juridischen Facultat und Pfarrer in Rleinbasel, Joh. Beiler von Repsersberg, Sebastian Brant, Christoph von Utenheim, der spätere Bifchof von Bafel, Joh. Amerbach ber Buchbruder und Andere mehr. Es war ein Kreis, auf ben Basel stolz sein durfte, wie er kaum auf einer anbern beutschen Universität bamale ju finden mar. merkenswerth ift, daß Chriftoph von Utenheim, aus Erfurt nach Bafel gekommen, als Magifter im neuen Wege aufgenommen wurde, aber nichts besto weniger seiner gangen Richtung nach bem genannten Rreis angehorte, fei es, bag er eben burch biefen auf bie andere Seite gezogen murbe, ober bag allmälig bei ben tiefern und ernftern Mannern, die in Anderem einig waren, ber Schulunterschied in ben hintergrund trat.

Doch wir haben uns schon fast zu lange bei Johannes Heynlin von Stein aufgehalten, was in der Bedeutung des Mannes und ben Irrthümern der bisherigen Darstellungen seine Entschuldigung finden mag. Eine gründliche Monographie über ihn ware eine sehr wünschenswerthe und belohnende Arbeit.

Rehren wir zur Artistenfacultat im Jahr 1465 zurud. ben nächsten Jahren wurde ber Decan ben Statuten gemäß abmechselnd aus den beiden Wegen erwählt, die Ezamen auf die vorge= schriebene Weise gehalten. Die Decane, die bis. 1469 im Amte waren, find im neuen Wege Jodocus Guglinger von Bruchfal, Konrad Wölflin von Rotenburg, Rudolf Ment von Aarau und Abam Brun von Epfich, im alten Wege Joh. Matthias von Gengenbach und Theobald von Thann. Der Realismus faßte nach Seynlins Abgang nicht so Fuß, wie wohl seine Träger gehofft hatten. auch im neuen Wege tritt 1468 und 1469 eine auffallende Abnahme ber Promotionen ein. In biesen Jahren murbe im alten Bege gar tein, im neuen Bege nur je ein Magifter creiert, und im Sommersemester 1469 im alten Wege auch fein Baccalaureus. Ja in biesem Semester finden wir nun gegen die Ordnung teinen Decan vom alten Bege, sondern mit Bernachlässigung bes Wechsels einen vom neuen, Abam Brun. Offenbar haben die Nominglisten den Bersuch gemacht, die Gegner wieder gang zu verdrängen. Allein biefe maren nicht gesonnen, sich bas gefallen zu laffen, und es entstand ein Streit über beffen Ginzelheiten wir burchaus nicht unterrichtet find, und felbst in dem Ratalog der Magister und Baccalaureen finden sich hier schwer zu lösende Wibersprüche.30)

So viel ist klar, daß die Bestimmung der Statuten, wonach die Facultät nur Einen Decan haben sollte, nicht mehr gehalten wurde. Die Facultät trennte sich und jede Abtheilung wählte sich ihren bessondern Decan nud ihren besondern Facultätsrath, wir wissen nicht,

<sup>20)</sup> Ein Mgr. Jacobus Philippi steht im Magisterverzeichniß als Decan, ber bei den Baccalaureen fehlt und auch sonst herricht Untlarheit.

von wie viel Gliedern. Die Matrifel bezeichnet bas im Ratalog ber Baccalaureen als die Divisio facultatis quantum ad decanos et consilium. Die Meinung ber Herrn ber Universität, welche aus der Einführung beider Wege Streit und Hader vorher gesagt hatten, bestätigte sich, aber offenbar zum Bortheil und nicht zum Nachtheil der Universität, in die sie Leben und Bewegung brachte.

Die Trennung ber Facultät scheint von ber Universität nie sormlich anerkannt worden zu sein, da in den Statuten von 1477 mit einziger Ausnahme der Rubrik vom Range der Angehörigen, immer nur von einem Decan die Rede ist. Aber in der Facultät hat sich ein gewisser modus vivendi gebildet, der auch von der Universität geduldet wurde. Jede der beiden Abtheilungen hatte einen Schlüssel zu dem gemeinsamen Fiscus, in dem in der Regel auch das Siegel ausbewahrt wurde. Benn es zur Zeit der Examina hersansgenommen wurde, führte es der ältere Decan und gab es auf Berlangen dem jüngern zum Gedrauch, und ähnlich wurde es mit dem Facultätsbuch gehalten. Die Examen wurden jeht zur gleichen Zeit gehalten und zwar zu der in den Statuten für den neuen Weg bestimmten.

Der erste Decan vom neuen Weg nach ber Unterbrechung bes regelmäßigen Bechsels burch die Wahl von Adam Brun war Johannes Institoris von Ettenheim, der gleichzeitige erste vom alten Wege wieder Joh. Matthias von Gengenbach. Die Trennung dauerte bis 1492, ohne daß von einem Versuch berichtet wird, sie zu beseitigen. Man lebte so ohne Zweisel friedlicher neben einander, als bei einer zwar in den Statuten aber nicht in dem Geiste vorhandenen Vereinigung. Die Zahl der als Decane erscheinenden Lehrer, (diese allein lassen siemlich dieselbe, indem die Realisten zeit auf beiden Parteien ziemlich dieselbe, indem die Realisten gerade jetzt mit tüchtigen Kräften verstärkt wurden.

Auf Seite ber Nominalisten sinden wir nämlich Abam Brun, Rudolf Ment, Jodocus Guglinger von Bruchsal, Konrad Wölslin von Rotenburg, Johannes Institoris von Ettenheim, die wir bereits kennen gelernt haben, sodann Abam Kribenwhß von Basel, Anton Ferragut von Heinzenberg aus Chur, Johannes Martolff aus Rotenburg, Johannes Alantsee aus Füßen, Melchior Pistor von Kunsbach, Jacob Louber von Lindau, Johannes Sporer von Isny, Jakob Hugonis von Mauersmünster, Johannes Löw von Schaffhausen, Johannes Curristicis von Herborn, Johannes Heberling von Gemünd, Theodor Rinow von Schlettstatt, Georg Jünteler von Schaffhausen, im Ganzen achtzehn.

Auf Seite ber Realisten erscheinen Johannes Matthias von Gengenbach und Johannes Syber von Wangen, der schon unter den ersten Magistern der Facultät war und zu dem alten Weg übergetreten sein muß, dann Konrad Fäßler, (Vässler, Besseler) von Mindelheim, Johannes Dieck von Reutlingen, Andreas Helmut von Basel, Johannes Geiler von Kehsersberg, Johannes Ulrich Surgant (Surgiant, Suriant) von Altsirch, Heinrich Bischer (Fischer), genannt Currisicis (des Wagners Sohn), aus Basel, Michael Wildeck von Mülhausen, Bernhard Diglin (Deglin, Deuglin auch Egelin) von Altsirch, Hieronymus von Weiblingen aus Nördlingen, Theobald Bürck von Thann, Johannis Textoris von Mörnach, Macharius Leopardi, Christian Hemerlin von Günzburg, Jakob Carpentarius von St. Hippolyt, Wernher Schlierbach aus Mülhausen, im Ganzen siebzehn.

Wissenschaftlich unzweiselhaft höher stehen wohl die Lehrer vom alten Wege, unter benen J. Matthias von Gengenbach und Joh. Ulrich Surgant ausgezeichnete Männer waren, Geiler von Kehsersberg bald eine Berühmtheit ersten Ranges wurde. Auch Bernhard Diglin, später Lehrer der Juristenfacultät und Bicekanzler, muß gewandt und tüchtig gewesen sein, und Konrad Fäßler erward sich später in Tübingen, wo er bei der Gründung der Universität zuerst eine Collegiatur erhielt, zweiter Rector wurde und dann zur juridischen Facultät übergieng, großes Ansehen.

Unter den Nominalisten hebe ich besonders den schon bei Joh. Hennlin genannten Jakob Louber hervor, einen Mann von adeligem

<sup>21)</sup> Bgl. Eifenbach, Gefchichte ber Univerf. und Stadt Tübingen S. 241.

Seschlechte, ber sich weniger burch Geist, als durch Ernst und Fleiß ausgezeichnet zu haben scheint. Die Basler Bibliothet bewahrt von ihm mehrere theologische erbauliche Schriften im Manuscript und außerdem einige Bande von ihm nachgeschriebener Borlesungen der Juristen Beter von Andlo und Johannes Helmich. Bon allen einzelnen Lehrern zu handeln kann unsere Absicht nicht sein , zumal wir auf mehrere und gerade die bedeutenderen bei der theologischen und juridischen Facultät noch einmal zurücksommen werden. Denn bei vielen war das artistische Lehramt nur der Durchgangspunkt zu den Graden und Stellen in den höhern Facultäten.

Die Trennung der Facultät, weit entfernt die Studien in's Stocken zu bringen und Schüler zu vertreiben, brachte vielmehr ein lebendiges Treiben hervor und mit ihr beginnt die eigentliche Blüthezeit der Artistensacultät und eine der schönsten Perioden der Universität. Bom Gründungsjahr 1460 bis 1470 waren im Ganzen 240 Baccalaureen promoviert worden, 189 im neuen und 51 im alten Weg, in dem erst 1464 die Promotionen begannen, und 37 von fremden Universitäten gekommene, diese alle vom neuen Wege, aufgenommen. Magister waren im gleichen Zeitraum 49 promoviert worden, 39 im neuen und 10 im alten Wege, aufgenommen 27, wovon 21 dem neuen Weg, 6 dem alten angehörten.

Im zweiten Jahrzehnb, bas mit ber Trennung beginnt, werden hingegen über 463 Baccalaureen promoviert, 345 im neuen und über 118 im alten Wege,<sup>32</sup>) fremde nnr 5 aufgenommen, alle im neuen Weg; Magister werden in der gleichen Zeit 113 gemacht, 78 im neuen und 35 im alten Wege, aufgenommen vier im neuen und brei im alten Wege.

Bon 1480 bis 1490 finkt bann bie Zahl wieder sehr merklich, indem nur 220 Baccalaureen promoviert werden, 128 im neuen und 92 im alten Wege, aufgenommen 6 im neuen und 10 im alten

<sup>\*2)</sup> Es fehlen unter dem Decan 3. M. von Gengenbach 1472 Bahl und Ramen der realistischen Baccalaureen.

Wege. Magister werben in biesem Decennium 76 creiert, nämlich 48 im neuen und 28 im alten Wege, und aufgenommen 3 im neuen und 2 im alten Wege. Im letten Jahre ber Arennung 1491 wurden noch 3 Baccalaureen im neuen Wege und 16 im alten Wege promoviert und in jedem einer aufgenommen, Magister 2 im neuen und 6 im alten Wege promoviert, aufgenommen aber keiner.

Im ganzen Zeitraum von 1460 bis 1491 sind 942 Baccaslaureen promoviert 678 vom neuen und 264 vom alten Bege, 60 aufgenommen, 49 vom neuen und 11 vom alten Bege, Magister 246 promoviert, 167 vom neuen und 79 vom alten Beg, aufges nommen 39, 28 vom neuen und 11 vom alten Bege.

Rechnen wir auch die in bem ersten Jahre, wo ausschließlich ber Nominalismus gelehrt wurde, fallenden Bromotionen und Aufnahmen ab, fo bleibt boch auch für bie Reit ber Gleichstellung Die überwiegenbe Bahl ber Rominalisten sehr beachtenswerth. Sie zeigt uns, wohin die Stromung ber Zeit gieng und wie auch ausgezeiche nete Beifter biefer teine andere Richtung ju geben vermochten. Denn im Banzen haben bie Realisten die wissenschaftlicheren Röpfe unter die Ihrigen gezählt und vorzugsweife bas erwachenbe Stubium ber Alten gepflegt, aber auch nur vorzugsweise; benn bag auch aus ber Bahl ber Nominaliften ausgezeichnete humaniften hervorgiengen, beweist gerade in Bafel ein glangendes Beifpiel. Der bervorragenbfte Renner und Forberer ber claffifchen Studien in ben nachftfolgenden Decennien, Johannes Reuchlin von Pforzheim, im Commerfemester 1474 unter Rector Johannes von Bermangen in die Datritel eingeschrieben, wurde im Frühling 1475 unter bem Decan Johannes Inftitoris von Ettenheim Baccalaureus, und 1477 unter bem Magifter Ronrad Bolflin von Rotenburg Magifter ber freien Runfte im neuen Woge.33) Es erfcheint bas um fo anffallenber,

<sup>38)</sup> Im Baccalaureatsregister ist er nur als Johannes de Pforzheim eingeschrieben, aber in der Matrifel des Rectors und im Magisterverzeichnis mit vollem Ramen als Johannes Rönchlin, in der Matrifel mis dem Beisat de Pfortsen, so daß auch für das Baccalaureat fein Zweifel bleibt.

als Reuchlin mit Johannes Hehnlin de Lapide in enger Berbindung stand und beweist, daß bedeutende Geister trot der verschiedenen Bege der Schule sich doch in freundlichem Berkehre begegnen und sorbern konnten.

Souft erfahren wir über bas außere Berhaltniß ber Barteien in Basel nicht viel, mahrend von anderen Universitäten befannt ift, daß ber Wortfampf nicht felten in Thatlichkeiten übergieng. Doch beutet Manches darauf bin, bag es auch hier nicht ohne beftige Streitig= feiten blieb, die zu verhuten ben Statuten feineswegs immer gelang, so wenig als fie ber Trennung hatten vorbeugen fonnen. Statuten von 1465 streng alle Beleidigung in Wort und That unterfagten, fo wird in Entwürfen die benfelben vorangiengen verlangt, daß die Auditorien der beiben Parteien von einander getrennt eingerichtet werben follten, ja in einem fogar, bag bie bes neuen Boges in das Collegium, die bes alten in das damalige Auguftiperklofter, bas spätere obere Collegium, gelegt werben sollten. Der Trennung von 1470 gieng sicherlich beftiger Saber voran, 1487 werben wir einem fehr argerlichen Streit ber Magifter begegnen und in dem Wiedervereinigungsbeschluß von 1492 wird über Zügellofigfeit ber Stubenten geflagt.

Den eigentlichen Sitz ber Parteien bildeten die Bursen, siber die wir aber nicht eben genan unterrichtet sind. Es ist schon vorher bemerkt worden, daß ansangs die Zahl derselben nicht beschrändt gewesen zu sein scheint, vielmehr jeder in die Facultät ausgenommene Magister eine solche errichten durfte. Denn erst 1496 sinden wir eine Beschräntung auf vier. Die besannten Bursen der ältern Zeit sind die im Collegium, die gleich in den ersten Jahren erwähnt wird, sodann die Leuenburs, dursa leonis, im jetzigen Seidenhof am St. Johannschwibbogen und die Pariserburs am Egenossthor, auf der Lys. Bon diesen gehörte ohne Zweisel die im Collegium dem neuen Bege an. Dagegen war die Pariserburs der Hauptsitz des von Paris hierher verpflanzten Realismus, vermuthlich von Johann Henlin gestistet und von seinen Freunden forts

Muker biefen brei Burfen werben aber gelegentlich noch In einer Staatsrechnung von 1461 auf 1462 andere erwähnt. werben 4 Pfund 12 Schillinge verrechnet,34) "Beterlin bem Artat an Diefer Beterlin ber Artat ift ohne Zweifel fin Burs ze fturen." ber früher unter ben ersten Magistern erwähnte Beter Medici aus Ulm, ber im erften Halbighre unter Georg von Andlo eingeschrieben ist als arcium liberalium magister et utriusque medicine practicus. Db feine Burs langeren Beftand hatte, ift unbefannt. Ferner finden wir im Sommersemester 1461 in ber Matritel bes Rectors einen Balthafar Befthorn eingeschrieben mit bem Beifat in Bursa Heidelbergensi, möglicher Beise eben ber bes Beter Mebici, ber ein Beibelberger Magifter war. Ohne Zweifel wohnten barin vorzugsweise die zahlreich von Beibelberg bergetommenen Universitätsangehörigen. Im Jahre 1471 empfahl Magister Andreas Belmut gu Bafel, in der Ratharinenburs wohnhaft, den Winterthurern den Baccalaureus Johannes Judenbreter jum Schulmeifter.36) Belmut bem alten Wege angehörte, burfen wir ichließen, baf bie Ratharinenburs eine realistische mar. Endlich im Jahre 1480 wohnte Sebaftian Brant, bamale Baccalaureus ber Rechte, in ber Bursa Hieronymi, wie ein an ihn gerichteter und ein von ihm geschriebener Brief beweisen.36) Seb. Brant mar ber vertrauteste Fremb Joh. Bennlins, mas mahrscheinlich macht, dag auch die Bursa Hieronymi von Realisten bewohnt mar.

Andere finde ich vor der Wiedervereinigung der Facultät 1492 nicht erwähnt.

<sup>24)</sup> Rach einer mir von Conrector Dr. Fechter mitgetheilten Rechnung.

<sup>35)</sup> Rach einer Mittheilung beffelben.

<sup>36)</sup> Bgl. Strobel, Seb. Brants Rarrenschiff S. 3 ff. und Jarnde, Seb. Brants Rarrenschiff. S. XXI. Der erste Brief ist adressiert: Eleganti atque disertissimo oppinato a sese poetæ in bursa hieronymi degenti Sebastiano de Argentina qui minime diligit stare domi seque eis anteponit, qui sibi ex condigno sunt prelati. Der zweite schießt: Ex bursa hieronymi XII. Kalendas Augusti anno a natali christiano MCCCCLXXX. Sebastianus Brant Argentinensis.

Bis gegen 1487 icheint nun bas Berhaltnig ber beiben Bege erträglich geblieben zu sein und wenigstens zu keinem Einschreiten ber Universität ober bes Raths Anlag gegeben zu haben. In biefem Jahre aber brach die Feindschaft in helle Flammen aus. Sommersemester, als Joh. Ulrich Surgant, ber früher als Realist in der Artistenfacultät gelehrt hatte, damals aber als Doctor bes canonischen Rechts ber juribischen Facultat angehörte, bas Rectorat bekleibete, meldete ihm der Bedell, daß unter den Artiften ein bofer Streit ausgebrochen sei. Der Decan bes neuen Beges vom Sommerhalbjahr 1486, Johannes Currificis von Berborn, hatte bas gewöhnlich in dem beiden Theilen angehörigen Fiscus vermahrte Siegel gebraucht, und barauf weigerten fich die Magister dieses Weges es wieber an ben gewohnten Ort gurudguftellen. Dagegen behielt nun der Decan des alten Beges, Bieronymus von Beiblingen, bas Matrikelbuch ber Facultat, bas er in Sanden hatte, jurud. Streit jog fich langere Zeit fort und tam fo im Sommer 1487 Diefer, in Berbindung mit Dr. Georg Bernolt vor ben Rector. als Bicerector, suchte freundschaftlich zu vermitteln.' Er forberte also ben bamaligen nominalistischen Decan, Johannes Sporer von Ifny, auf, bas Siegel an feinen alten Ort gurudzuschaffen, bann bafür gesorgt werben, daß auch das Buch wieder dem gemeinsamen Gebrauch übergeben werbe. Johannes Sporer lieg nun erft nach langerem Singiehen ben Rector miffen, die Magifter wollten bas Siegel nicht gurudgeben, erft wenn fie bas Buch wieber hatten, wurden fie fich wegen bes Siegels berathen. So nahte bie Beit ber Examina, zu benen gefiegelte Ginlabungen ergeben follten. sonst bat ber Decan bes alten Weges, Michael Wilbed, um bas Siegel, es wurde ihm nicht gegeben. Da wandte er fich an ben Rector, bamit biefer bem Decan bes neuen Wegs wenigftens ben einseitigen Bebrauch bes Siegels bei seiner Eibespflicht (sub debito prestiti iuramenti) bis ju einem Entscheibe untersage. Rector zu Rathe gezogenen Decane ber obern Facultäten fanben aber diese Form ber Aufforderung zu ftart und nun erließ fie

3. U. Surgant nur bei ber Pflicht bes Gehorsams (sub obediencie debito). Dieß geschah am 7. September. Um folgenden Tag, einem Sonnabend, tam ber Decan Joh. Sporer mit mehrern Magistern seiner Partei, spät Abends jum Rector und erklärte in Gegenwart bes Universitätsnotars, es scheine ihnen bas Mandat über bie Befugnisse bes Rectors zu gehen und sie appellirten an die Universität. Sofort erließ er auch bie Ginladungen jum Eramen im neuen Bege mit beigebrudtem Siegel, bas er ber anbern Bartei vorenthielt. Der Rector fürchtete nun, es mochte ein Theil ber Studenten Bafel verlaffen und berief bie Universität fogleich auf Montag 10. September. Da aber die Berfammlung nicht ftart genug besucht mar, erließ er eine zweite Einladung auf den folgenden Freitag, ben Tag ber Rrengeserhöhung (14. September) bei Gibespflicht. vollzählig versammelte Universität faßte nach Anhörung ber Sache ben Befclug, es follte ber Decan bes neuen Wegs bas größere Siegel in ben Fiscus ber Facultat jurudftellen, bas kleinere aber und bas Buch follten bem Rector übergeben und von biefem gum Bebrauch beiber Bege vermahrt werben bis jum St. Ballustage, an bem die Babl ber neuen Decane stattfand. Dann follten fie burd bas Loos ber einen Partei übergeben werben, bie fie aber jum Gebrauche jeweilen ber andern unweigerlich gemahren muffe. einem halben Jahre sollte gewechselt werben und so fort. Der Decan und bie Magifter bes neuen Beges follten bei Strafe megen Berletung bes geleisteten Eides (sub pena prestiti iuramenti) aufgeforbert werben, diefem Befdlug nachzukommen. Burben fie proteftieren, fo follte ber Rector die Brotestation verwerfen und gegen fie einschreiten. Burben fie aber boch nicht gehorchen, so follte er einstweilen die Einladungen zum Eramen im alten Wege mit dem Rectoratsfiegel fiegeln.

Als am folgendem Tage der Bedell dem Decan des neuen Begs den Beschluß mittheilte, erklärte dieser, er wage es nicht, ihm Volge zu leisten, und nun versah der Rector die Einladungen zum Examen im alten Bege mit seinem Siegel. Am 20. September

erschien aber der Decan Joh. Sporer nochmals mit einer Anzahl von Magistern vor dem Rector und erklärte, sie appellierten von dem Spruche der Universität an den apostalischen Stuhl, worauf der Rector erwiderte, er werde die Sache mit der Universität in Ueber-legung ziehen<sup>37</sup>).

Hier bricht leiber bas Protofoll über biese Borgange ab, bie ich mit Absicht aussührlich erzählt habe, weil sie uns ganz ausenghweweise einen Blick in die Verhandlungen eröffnen, die schwersfällig genug sind und namentlich die Energie und Gewalt des Rectors nicht in sehr glänzendem Lichte zeigen, während die Maglstor des neuen Begos mit einer an Unverschämtheit grenzenden Dreistigkeit auftreten. Sie sind auch dier wie 1469 und 1470 die angreissenden, handeln entschieden gegen Statuten und Uedung und appalalieren zuleht ahne irgend eine Aussicht auf Erfolg, offendar nur der Berschleppung megen; an den apostolischen Stuhl, der den Roalismus zu allen Zeiten geschützt und gepflegt hatte; daß der Decan sich entschuldigt, er wage den Beschlüssen der Universität nicht zu salgen, deutet darauf hin, daß er von andern Magistern der Partei gedrängt wurde. Der Rector Surgant war vielleicht, gerade weil er ein Realist war, besangen.

Bermuthlich tam unter bem Rectorat beffolben, das eben zu Ende gieng, tein Beschluß ber Universität mehr zu Stande. Unter seinem Nachfolger Joh. Syber ist durchaus nichts im Decretarium verzeichnet. Da aber der nächste Decan im neuen Wege, der bereits besahrte und, wie os scheint, bosomene Abam Brun war, dürsem wir voranssehen, daß der Streit in Minne geschlichtet wurde.

Ohne Zweifel trug biefer Borfall wesentlich dazu bei, dem gewiß längst von den Gemäßigten beider Parteien gestegten Wunfch einer Wiedervereinigung der Facultät zur Reife zu bringen. Wir haben schon früher bemerkt, daß verständige Mäuner beider Wege sich nahe standen; andere Fragen siengen an, die Geister mehr zu

<sup>27)</sup> Neber bas Gange ngl. Lib. Conolina, fol. 10 und 11.

beschäftigen, ale die Spitfindigfeiten ber Scholaftit. humanisten ans beiben Parteien mirtten für einen Zwed jusammen und ben außerhalb der Barteien stehenden Freunden der Universität mochte die Beilegung eines Streites, ber sich in so ärgerlicher Weise außerte, im Intereffe ber Anftalt bringend geboten icheinen. Die bedeutenbern Lehrer beiber Wege, die bem Zwifte ein hoberes, geiftiges Intereffe verliehen hatten, waren theils abgegangen ober geftorben, theils in bie höheren Facultaten übergetreten, fo Beiler von Renfersberg, 3. Matth. von Gengenbach, Jacob Louber, J. Ulr. Surgant, Bernhard Diglin; die bleibenden suchten nach mehreren Andeutungen burch Nachsicht bei ben Brufungen und Promotionen ihrer Partei einen Anhang zu erhalten, vielleicht auch durch Streitsucht zu erfeten, mas ihnen an Wiffenschaftlichkeit abgieng, was nur nachtheilig wirken tonnte. Die Frequenz der Facultat hatte in den letten Jahren auffallend abgenommen, Zügellosigkeit und Nachläffigkeit waren unter ben Stubenten eingeriffen.

So fand sich benn die Facultät veranlaßt, in Verbindung mit der Universität und dem Rathe die Sachen einer neuen Berathung zu unterziehen. Zwei Berordnete der Universität, Johannes Syber, Decan der theologischen Facultät, und Wernher Wölstin, Decan der medicinischen Facultät, und zwei Verordnete des Rathes, der Altsoberzunstmeister Thomas Sürlin und der Stadtschreiber Nikolaus Rusch, traten zusammen und brachten mit den Magistern der Artistensfacultät eine Bereinbarung zu Stande, welche von der ganzen Unisversität gutgeheißen und am 3. Januar 1492 in Kraft gesetzt wurde. 28) Sie setzte fest, daß hinfort die Trennung der Artistensacultät für immer aufgehoben sein sollte, daß nur noch Eine Facultät mit Einem Decan und Einem Facultätsrathe bestehen sollte. In diesen sollten bie bisherigen Mitglieder der beiden Räthe, sosern sie neuen

<sup>26)</sup> Sie steht in bem fruher erwähnten Statutenbuch von 1492, an ber Spite ber Statuten selbst und ift in ben Beilagen abgebrudt.

þ

aufgenommen werben, bis durch den Abgang alter die Zahl auf zehn reduziert sein würde, welche dann beibehalten werden sollte. Die Namen des alten und des neuen Weges sollten gänzlich verschwinden, übrigens jedem Lehrer erlaubt sein, nach seiner Ueberzeugung zu lehren und zwar ohne Rücksicht darauf, welchem Wege er früher zu solgen geschworen hätte. Im Uebrigen sollten die Statuten in der Hauptsache ihre Gültigkeit behalten. Würde etwa Streit zwischen den Magistern darüber entstehen, so sollten je zwei Deputierte der Universität und zwei des Rathes entscheiden und deren Spruch uns bedingt besolgt werden.

Der Bischof-Kanzler wird in dem ganzen Beschlusse gar nicht mehr erwähnt.

Mit dieser Bereinbarung gleichzeitig wurden nun die Statuten revidiert und Alles auf die beiden Bege bezügliche gänzlich darans entsernt; im Uebrigen aber blieb es ziemlich beim Alten.39) Unter den Beränderungen hebe ich die Wahl des Decans hervor, die so angeordnet ist, daß von den zehn Mitgliedern des Nathes sünf durch das Loos als Wähler bezeichnet wurden, welche dann durch Stimmensmehrheit aus der Mitte des Rathes den Decau ernannten. Er erhielt aus dem Fiscus der Facultät für seine Mühwaltung zwei Gulden. In Beziehung auf die Borlesungen wurde sestgesetzt, daß ein Magister nicht mehr als eine Borlesung in einem Halbjahre (mutatio) halten sollte; wenn es nicht etwa so kleine wären, daß er sie nach einander beendigen könnte, anch nicht mehr als ein Exercicium. Für die Examina wird größere Strenge vorgeschrieben und

<sup>39)</sup> Die Statuten haben folgende Rubriten: 1) R. de electione decani et eius officio. 2) R. de consilio facultatis. 3) R. de Magistris. 4) R. de Rectoribus Bursarum. 5) Rubrica de modo Taxandi. 6) R. de Baccalariis. 7) R. de simplicium studencium statu. 8) R. de modo dispensandi. 9) R. de examinatoribus et examinibus in generali. 10) R. de examine pro Baccalarlatu in speciali. 11) R. de temptamine et examine pro magisterio. 12) De lectionibus et exerciciis pro Baccalariatu. 13) De lectionibus et exerciciis pro Magisterio.

bas Magisterexamen auf ben 2. Januar verlegt. Zu Examinatoren werben aus ben zehn Mitgliedern bes Falcultätsraths vier burchs Loos bezeichnet, zu benen als fünfter ber Decan kommt.

Mit besonderer Genauigkeit wurden Borschriften über die mit den Examen und Promotionen verbundenen Bewirthungen (resoctiones) und Gastmähler (prandia, comm) gegeben, woraus ich anssühre, daß die zum Magisterium Zugelassenen am Tage, wo sie die Licenz erhielten, außer den sämmtlichen Doctoren und Magistern der Universität, auch den Kanzler, den Suffragan, die beiden Bürgersmeister, die beiden Oberstzunstmeister, die Deputaten, den Bicarius, Official und Kanzler des Bischofs einladen sollten. Diese Resectio kommte aber vier miteinander geben. Berschieden davon bleibt auch jetzt das Gastmahl (prandium) am Tage der Determination. Die Wirthe, bei denen die Gastmähler gehalten werden sollten, behielt sich die Facultät selbst zu bestimmen vor.

Man könnte nun vielleicht erwarten, daß in diesen Statuten eine Beschränkung des scholastischen Formalismus und Berücksichtigung der humanistischen Studien eingetreten wäre. Aber das ist nur in geringem Maße der Fall, wie die vorgeschriebenen Borlesungen und Exercitien ausweisen40) vielmehr spricht sich sogar eine Opposition gegen

De lectionibus et exerciciis pre Baccalariatu. Lectiones in Grammatica.

| Donatus · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | I   | Solid. |
|--------------------------------------------------|-----|--------|
| Secunda pars Alexandri                           | 11  | 9      |
| Priscianus                                       | Ш   | ,,     |
| Tercia pars Alexandri                            | III | ,      |
| In Rhethorica.                                   |     |        |
| Quartus liber Tullii ad herennium aut laberintus | II  | 79     |
| In Logica.                                       |     |        |
| Quinque tractatus primi petri hispani            | Ш   | į "    |
| Vetus ars                                        | Ш   | ,,     |
| Priorum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | Ш   |        |

<sup>40)</sup> Ich lasse hier zur Bergleichung mit den Borlesungen und Uebungen von 1465 die von 1492 folgen, wie sie in den Statuten stehen, mit den jedesmal beigesetzen Honoraren.

ben Humanismus aus, indem in der Rubrif über die Rectoren der Burfen verboten wird, bei den Disputationen der Burfen poetische

| Posteriorum ·····                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | iolid.                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Elencorum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                        | H                                         | n                                                              |
| Pro lectione parvorum logicalium Magister qui eam elegerit,                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                |
| potest aut Marsilium, aut septimum tractatum petri hispani,                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                |
| legere, ad quam omnes presertim complere volentes astric-                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                |
| tos esse volunius audiendam pro qua datur                                                                                                                                                                                                                                              | Ш                                         | *                                                              |
| In physics.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 97                                                             |
| Physicorum octo libros                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIII                                      | ,                                                              |
| De anima                                                                                                                                                                                                                                                                               | III                                       | 77                                                             |
| In astronomia.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 77                                                             |
| Tractatus Spere materialis                                                                                                                                                                                                                                                             | Ш                                         | n                                                              |
| Item legens lectionem aliquam tenetur eam continuare per tot                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                |
| menses ad quot solidos lectio talis est taxata.                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                |
| Exercicia.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                |
| Petri hispani in quinque tractatibus                                                                                                                                                                                                                                                   | I                                         | fl.                                                            |
| Nove logice · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                         | 20                                                             |
| Veteris artis ······                                                                                                                                                                                                                                                                   | I                                         | "                                                              |
| Parvorum logicalium · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                              | I                                         | "                                                              |
| Phisicorum ·····                                                                                                                                                                                                                                                                       | I                                         | 77                                                             |
| De anima                                                                                                                                                                                                                                                                               | I                                         | ,,                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | "                                                              |
| De lectionibus et exerciciis pro Magisterio.                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                |
| Lectiones.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | IIII S                                    | lolid.                                                         |
| Lectiones.  De celo et mundo  De generacione et corruptione                                                                                                                                                                                                                            | IIII S                                    | Bolid.                                                         |
| De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                |
| De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                                       | II                                        | 77                                                             |
| De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                                       | II<br>IIII                                | 71                                                             |
| De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                                       | II<br>IIII<br>II                          | 71<br>72                                                       |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | II<br>IIII<br>II<br>VIII                  | 71<br>72<br>73                                                 |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | II IIII II VIII X                         | 71<br>71<br>71                                                 |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | II IIII II VIII X VI                      | 71<br>75<br>77<br>77                                           |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | II<br>IIII<br>VIII<br>X<br>VI<br>VI       | 11<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11                               |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | II IIII VIII X VI I I I I I I I I I I I   | 11<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11                               |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | II IIII II VIII X VI I II II I            | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                  |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | II IIII II VIII X VI I II II III II       | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                  |
| Lectiones.  De celo et mundo                                                                                                                                                                                                                                                           | II                                        | 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1                       |
| Lectiones.  De celo et mundo  De generacione et corruptione  Metheororum  Parva natuaralia  Metaphysice  Ethicorum  Politicorum  Economicorum  Euclides VI sol. aut perspectiva  Arismetica  Theorica  Musica  Topicorum  Exercicia pre magisterie.  Nove logice                       | II IIII II VIII X VI I II III II II II II | 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1                       |
| Lectiones.  De celo et mundo  De generacione et corruptione  Metheororum  Parva natuaralia  Metaphysice  Ethicorum  Politicorum  Economicorum  Euclides VI sol. aut perspectiva  Arismetica  Theorica  Musica  Topicorum  Exercicia pre magisterie.  Nove logice  Physicorum           | II                                        | 11 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17                   |
| Lectiones.  De celo et mundo  De generacione et corruptione  Metheororum  Parva natuaralia  Metaphysice  Ethicorum  Politicorum  Economicorum  Euclides VI sol. aut perspectiva  Arismetica  Theorica  Musica  Topicorum  Exercicia pre magisterie.  Nove logice  Physicorum  De anima | II                                        | n<br>n<br>n<br>n<br>n<br>n<br>n                                |
| Lectiones.  De celo et mundo  De generacione et corruptione  Metheororum  Parva natuaralia  Metaphysice  Ethicorum  Politicorum  Economicorum  Euclides VI sol. aut perspectiva  Arismetica  Theorica  Musica  Topicorum  Exercicia pre magisterie.  Nove logice  Physicorum           | II IIII II I   | 71 72 72 72 72 73 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 |

Borlefungen zu halten, damit die Schüler nicht von nothwendigern Acten abgezogen würden41).

Die Scholaftit hatte sich überlebt und gab barum die alten Kämpfe auf, die ihr auch zulet noch ein geistiges Interesse verliehen hatten, aber sie wollte doch noch nicht dem neu einbrechenden Geiste freien Raum gewähren, sondern betrachtete seine Bestrebungen mit Geringschätzung als ein müßiges Spiel, wie das bald nachher in den Briefen der Duntelmanner so unübertrefslich geschildert ist.

Zum Decan wurde nach der Wiedervereinigung am 3. Jamuar 1492 der Nominalist Adam Brun gewählt, der älteste Magister, der alle Phasen der Facultät von Ansang an mit durchgemacht hatte und nun zum zwölftenmal das Amt versah. Sein Nachfolger wurde dann am nächsten St. Georgstage Heinrich Bischer, ehemals Lehrer vom alten Wege, indem man offenbar gleich im Ansang die ehemals einander gegenüber stehenden Parteien gleichmäßig berücksichtigen wollte. Einige der heftigsten Parteimänner sind vermuthlich abgegangen; wenigstens erscheinen die meisten der in dem Siegelstreit von 1487 genannten Magister nicht mehr.

Wahrscheinlich um jede Erinnerung an die alten Barteien zu tilgen, wurde unter dem Decanate Heinrich Bischers beschlossen, daß die Pariserburse einen andern Namen erhalten sollte und dem Mgr. Joh. Textoris von Mörnach die Wahl desselben unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Facultät aufgetragen. 42) Daß man Mörnach

<sup>11)</sup> Item nullus in disputatione bursali lectiones poeticas sumat, ut eo minus scolares ab actibus necessarioribus distrahantur. Damit stimmt gang überein ein 1495 unter bem Decan Joh. Currisicis von Serborn gefaßter Beschlüß der Facultät: Eadem die (2. Novemb.) conclusum est ut de cetero in bursis qualibet septimana per rectores eiusdem siant computationes de expensis bursalium nec non disputationes et insuper conciones bursales in logica et grammatica iuxta statuta et non in poesi.

<sup>42)</sup> Bgl. den Liber Decretorum Facult, phil. ab anno 1494 usque ad 1775. p. 30. Dies nach der unio 1492 begonnene Buch ift febr ungleich geführt.

den Auftrag gab, war ohne Zweifel mit Rücksicht darauf geschehen, daß er früher dem alten Wege angehört hatte. Welchen Namen er wählte wird nicht berichtet. Da aber 1499 eine, so viel mir bekannt, früher nicht vorkommende Bursa angelica, Engelsburs, erwähnt wird, 43) so ist das vielleicht der neue Name für die ehemalige Pariserburs.

Mochte num die Biedervereinigung auch der Facultät wieder Frieden gebracht haben, einen neuen Aufschwung gab sie ihr nicht, vielmehr nahm umgekehrt die Zahl der Studierenden in auffallender Beise mehr und mehr ab. Bährend im vorigen Jahrzehend 1481 bis 1490 noch 220 Baccalaureen und 76 Magister promoviert worden waren, sind es von 1491—1500 nur 159 Baccalaureen und 55 Magister. Auch die Errichtung sogenannter Pädagogien, die zuerst im Jahre 1493, nachher aber öfter erwähnt werden, half nicht. 44) Ueber die Einrichtung dieser Pädagogien ist nichts genaueres gesagt, aber wir haben uns darunter nach der Analogie späterer Zeit und anderer Universitäten Bordereitungsclassen sir die eigentlichen phisosophischen Studien zu denken. Im Ansang waren es mehrere, wahrscheinlich mit jeder Burse verdunden, aber 1513 wurden sie auf eines reduziert.

<sup>43)</sup> Lib. conclus, ber Universität fol. 12 b.

<sup>44)</sup> Lib. decret, Facult. phil. p. 32. Conclusum est feria tertia post Johannis (1493) quod appellatione lectionum venirent etiam intelligenda pedagogia in quodam statuto ne sub horis lectionum alius fiat actus disponente. Hinter den Statuten von 1492 findet sich ein Beschluß über das Bädagogium, ohne Datum, aber aus dieser Zeit, woraus wir sehen, daß die alten Decane jeweisen vor der Bahl des nenen mit den Magistern des Facultätsrathes über den Unterricht im Pädagogium oder vielmehr den Bädagogien berathen und die Magister bestimmen sollten, die ihnen vorzustehen hätten. Die Stunden sollten spätestens um 8 Uhr beginnen und regelmäßig abgehalten werden. Unter den späterre se betressenden Beschlissen ist der wichtigste der vom St. Galustag 1513, der bestimmte, daß nur noch ein Pädagogium bestehen sollte und zwar abwechselnd unter einem Magister non collegatus der Bursa Leonis und der Burse im Collegatum.

Mit ber Abnahme ber Schüler hangt nun ber im Binterhalbjahr 1496 auf 1497 unter bem Decan Caspar Rung von Thun gefaßte Befchluß zusammen, daß in Zukunft es nur noch vier Burfen geben sollte, und wenn eine von diesen eingienge, es bei breien bleiben und teine neue mehr errichtet werben follte. Burde die im Collegium querst aufhören, fo sollte eine ber anbern in biefes verlegt merben.44) Diesem Beschlusse lag offenbar die engherzige von beschränktem Bunftgeiste eingegebene Absicht ju Grunde, die Studierenden alle in die Burfen zu ziehen, benen die Magifter vom Facultaterathe porstanden und die Concurrenz jungerer und vielleicht beliebterer Magifter zu beseitigen. Es war eine Magregel mehr, die Frequenz zu vermindern. Auch finden wir wirklich, daß hinfort wiederholt Magiftern die Errichtung eigentlicher Bursen abgeschlagen murbe, wenn ihnen auch bewilligt murbe, Schuler bei fich aufzunehmen. früher besprochenen Bereinbarung bes Rathes und ber Universität vom Jahre 1507 wurde nun sogar die Rahl noch um eine vermin= bert, fo bag blog noch zwei beibehalten murben. Es maren bas bie Leuenburs und die Burs im Collegium. Je zwei ber vier Collegaten ftanden ihnen vor, neben denen aber auch Magistri non collegati46) barin lehrten. Zugleich wurde auch die Erlaubnik bei andern Magistern zu wohnen sehr beschränkt, und burch einen Beschluß ber Kacultät im Jahre 1512 ferner bestimmt, daß kein nicht zum Facultäterath gehöriger Magister Studenten bei fich haben burfe, mit Ausnahme eines Kamulus, wenigstens follte ben Studenten bie Zeit nicht angerechnet werden, wie benen in ben Burfen; und biefer Beschluß wurde

<sup>45)</sup> Lib. decret. Facult. phil. Quod tantum quatuor sint burse. Si autem bursa una ex illis quatuor per exitum suorum regencium qualemcumque finem sit nacta, ex tunc in locum eius nulla alia sit erigenda sed sint tantum tres residue permittende. Si vero bursa Collegii evanuerit, una ex aliis tribus in eius locum sit infferenda, nullaque de novo assumenda.

<sup>46)</sup> Bahrend früher bie gewöhnliche Form Collogiati ift, werden fie jetzt in ber Regel Collogati genannt.

mit Berufung auf jene Bereinbarung und das allgemeine Beste begrünbet. 47) Doch kamen Ausnahmen davon vor. Im Jahre 1522 kaufte
endlich die Facultät den Hof des Markgrafen Philipp von BadenRötelen in der Keinen Stadt und ließ ihn banen, um die bisherige Leuenburs dahin zu verlegen, die nun den Ramen der neuen Burse (bursa nova) erhielt.

So waren allmälig die Burfen aus ursprünglichen Privatanstalten unter Aufsicht der Facultät, aber mit sehr wohlthätiger freier Concurrenz zu eigentlichen Facultätsanstalten geworden, neben benen nur noch ausnahmsweise Privatpensionate vorkamen, wie der im Sommersemester 1514 in die Facultät aufgenommene Heinrich Glareanus eines längere Zeit hindurch hatte.

Bas die Lehrer seit der Biedervereinigung der Facultät andetrifft, so sehlen berühmte Namen, wie sie in den ersten Jahrzehnden die Facultät zierten, längere Zeit ganz. Bon den aus der Zeit der Trennung herübergekommenen Magistern sinden wir noch eine Zeit lang Adam Brun, der am St. Gregoriustag 1500 starb, ferner Heinrich Bischer, Joh. Curriscis von Herborn, Joh. Textoris von Mörnach und Bernher Schlierbach. Neu eingetreten erscheinen als Decane dis zur Resormationszeit Joh. Tobler von Bargen, Caspar King von Thun, Joh. Crüber von Göppingen, Caspar Raist, Heinrich Rind von Basel, Mathias Hölberlin oder Sambucellus von Sulgen, Joh. Sattler oder Sellatoris von Gebwiler, nicht zu verwechseln mit dem Prosessor der Theologie Joh. Gebwiler von Colmar, Jeremias Rummel von Rürtingen, Ricolaus Briefer von Basel,

<sup>47)</sup> Lib. decret. Facult. phil. 62. In convocatione habita sub iuraramento in feria 2 post corporis Christi conclusum est omnium dominorum de facultate artium decreto, quod nullus magistrorum extra concilium debeat secum fovere studentes nisi unum famulum, aut si foveat: non compleant: ac si starent in bursa: nec cathedralia (bie fogenannten gathedergebühren, die der Rector einer Burs bei den Promotionen erhielt) obtinebit: ad ista conclusa coegerunt compactata noviter erecta: et communis reipublice utilitas.

Beter Wend von Lor, Hermann Reuching von Masmunster, Jacob Dmmeli von Pfaffenwiler und Heinrich Glareanus, der am St. Gallustage 1525 gewählt, der letzte Decan ist, den die Bücher anführen. Denn von 1526 an dis nach der Reformation ist in der philosophischen Matrikel sowohl, als in dem Decretenbuch gar nichts mehr aufgezeichnet.

Außer ben zum Decanat gelangten Magiftern werben in bem Decretenbuch noch andere bei ihrer Aufnahme in ben Facultaterath ober auch in ben leiber nur fehr ausnahmsweise in bas Buch eingetragenen Berzeichnissen ber Mitglieber bes Facutlaterathe genannt. Im Gangen können wir annehmen, bag biefe nur turze Zeit ber Facultat angehörten, ba fie sonst auch zu Decanen gemahlt worben waren. So finden wir 1500 im Facultaterathe Johannes Geppinger und Urban Moser von Appenzell, 1505 wurde Thomas Buttenbach von Biel aufgenommen, der nach einer langern Abwesenheit 1510 wieder im Rathe mar, im gleichen Jahre aber gang ausschied, 1506 ein Bariser Magister Leonhardus Camerellus, ber mit Bafilius und Bruno Amerbach in Paris studiert hatte, im Winter 1512 auf 1513 Lucas Paliurus aus Ruffac, biefer auf besondere Empfehlung des Rathes und der Deputaten bin. 1510 wird im Frithling als Mitglied bes Facultaterathes neben Wyttenbach noch Ni= colaus Juftinger von Ueberlingen genannt, im Berbfte Berchtold Barter von Chingen, ber an Wyttenbachs Stelle trat, 1524 enblich Christian Berbort von Hilbsbach in der Wormser Diocese und Albanus Thorer von Winterthur. Andere übergehe ich hier. benjenigen, welche nie in ben Facultaterath getommen zu fein scheinen, ermahne ich Wolfgang Wiffenburger aus Bafel und Bonifacius Wolfbart von Buchen in ber Burgburger Diocefe, die nachweislich im Anfang ber Zwanziger Jahre gelesen haben, und Joh. Sichardus aus Bischofsheim, ber um jene Beit für bie humaniora angestellt wurde aber in keiner Universitätsschrift genannt ift.

Der bebeutenbste unter allen biefen Lehrern mar unzweifelhaft Beinrich Glareanus, eine wissenschaftliche Größe ersten Ranges, ber

aber mit mannigfachen hindernissen zu kampfen hatte und, obgleich er schon 1514 unter die Magister der Facultät aufgenommen ward und die Erlaubnis eine Burse zu leiten erhielt, doch erst bei seinem zweiten Ausenthalte 1524 in den Rath der Facultät gewählt wurde.

Es führt uns zu der von ihm am glänzendsten vertretenen neuen Richtung, dem Humanismus. Ehe wir aber von diesem sprechen, wollen wir zum Bergleiche mit der früheren Zeit die Promotionen seit dem Beginn des sünszehnten Jahrhunderts ansühren. Bon 1501 dis 1510 wurden 137 Baccalaureen und 35 Magister promodiert, von 1511 dis 1520 betrug die Zahl 113 Bacalaureen und 61 Magister; von 1521 dis 1526, wo die Berzeichnisse aushören, 33 Baccalaureen und 22 Magister. Im Ganzen sind seit der Gründung der Universität dis zur Resormation 1365 Baccalaureen promodiert worden, wodon 1082 auf das fünszehnte, und 283 auf das sechzehnte Jahrhundert sallen, und 411 Magister, 293 im fünszehnten und 118 im sechzehnten Jahrhundert. 48) Diese Zahlen sprechen deutlich.

Während num also nach mittelalterlicher Ueberlieferung die Statuten der Facultät fast nur die scholastischen Studien kannten umd ordneten, nur diese dei den Examen und Promotionen in Betracht kamen, machte sich vom Beginn der Universität an schon eine neue Richtung geltend, der sogenannte Humanismus, welcher, schon seit einiger Zeit in Italien erwacht, durch die nach der Eroberung Konstantinopels ins Abendland geslüchteten griechischen Gelehrten einen mächtigen Ausschung erhielt und, gegenüber der in mittelalterlichem Buste fast untenntlich gewordenen aristotelischen Philosophie, auf die Meisterwerke des Alterthums, zuerst der Kömer, jest auch der Griechen zurückgieng. Richt nur die Zeit der Gründung der Baster

<sup>48)</sup> Daß das Berzeichnist nicht ganz vollständig ift, habe ich schon früher bemerkt. Auch im sechzehnten Jahrhundert scheint es hie und da etwas nachlässig geführt zu sein, namentlich sehlen öster die von anderen Universitäten gekommenen und hier recipierten Baccalaureen und Magister, wie eine Bergleichung mit dem Decretenbuch ausweist. Ich habe diese darum ganz unberklässigtig gesassen.

Universität, wenige Jahre nach bem. Falle Konstantinopels und bem für die Wissenschaften ruhmreichen Pontificate Nicolaus des Fünften, sondern ganz besonders auch der Name ihres Stifters wies diese auf die neue Richtung an. Denn Aeneas Sylvius Piccolomini, mit schaffem Geiste und seinem Geschmacke von der Natur begabt, hatte sich früh den neuen Studien zugewandt und einen hervorragenden Platz unter den Schriftstellern der Zeit errungen, er selbst nannte sich nach der Sitte der Zeit in seinen Schriften poeta. Dazu kam, daß Basel die Privilegien der Universitäten Italiens erhielt, des eigentlichen Landes des Humanismus. So socke der neugegründete Sitz der Wissenschaft das Männer an, welche als Sendboten der neuen Weisheit dieser, von einer Universität zur andern wandernd, Innger zu gewinnen trachteten und im Gegensatz zu den Wagistern der Scho-lastit sich bald Dichter (poetse), bald Redner (oratores) nannten.

Dahin gehört ber im Wintersemester 1463 auf 1464 eingeschriebene Petrus Antonius Finariensis, von dem in der Matrikel bemerkt ist, daß er nichts bezahlt habe, weil er Redner sei. Er erscheint von 1564 auf 1565 unter den vom Rathe besolbeten Leheren. Ihm solgte im Sommerhalbjahre 1464 Beter Luder, Doctor der Medicin und Poet, i) ebenfalls ohne Gebühr immatricusiert, der seit 1460 in Ersurt gewesen war. 22) Er war vom Rathe hier

<sup>49)</sup> Dominus Petrus Anthonius Finariensis (solvit) nichil quia orator.

<sup>50)</sup> Ochs V. S. 156 Doctori Petro Antonii Bf. 23 Schill. 3.

<sup>51)</sup> Dominus Petrus Luder poeta medicine doctor.

<sup>82)</sup> Bgl. Kampschuste, die Universität Ersurt I. S. 32. Im Katalog der Manuscripte der Basser Bibliothek (vgl. Hänel Catalogus libror. manuscr. qui in didl. Gallis Helvetis etc. asservantur) wird von ihm eine in Basel gehaltene Rede aufgeführt. Allein in dem angesührten Bande F. IV. 14 ist mit verschiedenen anderen Schriften von ihm nichts als eine 1464 in Ersurt gehaltene Rede, wie die solgenden am Schlusse beigefügten Borte zeigen: anno domini 1464 acta sunt suscripta: scripta vero LXXVII. Collatio per μαγηστεούμ πετουμ (sic.) λουδεο coram doctoribus et magistris in αλμα ουνηβερσετατε ερφωρθενση. — Die ars punctuandi, die von demselben angesührt wird, ist eine einzige Quartseite in dem Bande F. III. 2 mit der lleberschrift: Iste ost modus

angestellt und bezog 1465 einen Jahresgehalt von 25 Gulben, wie ein Collegiat. 32) Wie lange er blieb ist unbekannt. Im Wintershalbjahr 1470 begegnen wir dann dem Jacobus Jacobi Publicius aus Florenz, der wie Luder früher in Erfurt gewesen und dort, wo er 1466 eingeschrieben worden war, mit großem Beisall gelehrt hatte. 34) Aber auch über ihn wissen wir weiter nichts. Ob seine Schüler von Erfurt, Mgr. Johannes Knäs von Bercka in der Kölner Diöcese, der im Sommer 1489 hier immatriculiert wurde und eine Chorsherrnstelle zu St. Beter mit der Verpflichtung erhielt zu lesen oder lesen zu lassen, wirklich je selber gelesen hat, vermag ich nicht nachzuweisen. Unter den Decanen der Artistensacultät erscheint er nicht.

Hingegen hatte sich indessen bie Boesie, die von Betrus Antonius, Luder und vielleicht Publicius nur vorübergehend gelehrt worden war, einen festern Platz errungen. Joh. Matthias von Gengenbach, der 1465 als Pariser Magister hieher gekommen war und als einer der ersten nach I. Hehnlin im alten Bege lehrte, erhielt 1474 eine Chorherrenstelle zu St. Beter mit der Berpflichtung täglich eine Stunde in den freien Künsten und eine in der Poesie zu lesen und zwar mit ausdrücklicher Bernsung auf seine durch mehrjähriges Lesen erprobte Tüchtigkeit, woraus wir also schließen dürsen, daß er gleich bei seinem Eintritt in die Facultät poetische Borlesungen gehalten hatte.25) Mit solcher officiellen Anerkennung der Poesie als eines regelmäßigen Lehrsaches stellte sich Basel recht eigentlich an die Spitze

punctandi quem dedit pe. ludrer poesis professor eloquentissimus et est modus egregii oratoris francisci petrarche paduani poete laureati ad salutatum oratorem insignem.

<sup>53)</sup> Bgl. Ein Blatt im Staatsarchiv R. I. A. ilberschrieben: Der Schule toft Anno LXV Jo. bap" hinfür ist "Doctor Peter Luberer XXV. st." Auf ihn solgen drei Collegiaten der freien Klinste mit je zu 25 fl. Bgl. auch Ochs V. S. 156,

<sup>54)</sup> Kampschulte a. a. O. Sein vollständiger Name war Jacobus Publicius Rusus.

<sup>58)</sup> Urfunde im Staatsarchiv Q. II. Q.

ber geistigen Bewegung ber Zeit. 1480 trat Gengenbach ale Doctor bes canonischen Rechtes in die juridische Facultat, und ich weiß nicht, ob er als folder auch noch in der Poefie gelefen hat, was aber Er starb 1486. Erst 1489 finde ich aber einen wohl möalich ist. neuen Lehrer ber Boefie bestellt. In diesem Jahre murbe nämlich Mgr. Jacob Carpentarius von St. Hippolyt, wie Gengenbach bem alten Bege angehörig, beim Empfang einer Chorherrenstelle zu St. Beter verpflichtet, über Poesie perfonlich ju lesen, ober, wenn er aus guten Grunden verhindert wurde, durch einen andern tuchtigen von ben Deputaten gebilligten Mann lesen zu lassen. 56) Er versah aber bie Stelle nicht lange, fonbern vertauschte feine Pfrunde ichon im Kebruar 1492, also unmittelbar nach ber Biebervereinigung ber Kacultat, mit Bewilligung des Rathes an Theobald Wefthofer, damale Rector der Parochialfirche in Beinwyl, ber noch nicht die nothigen Renntniffe befag, um felbft in ber Boefie ju lefen. Denn er murbe verpflichtet, burch einen von den Deputaten autgeheißenen Mann lefen zu laffen und unterbeffen fich an ber Univerfitat ausaubilben. Burbe er nach brei Jahren fich als tuchtig erweisen, fo sollte er bann die Lectur felbst übernehmen, wo nicht, burch einen andern versehen laffen. 57) Wer für ihn gelesen und ob er es spater felbft gethan, erfahren wir nicht. Er manbte fich aber bem Rechtsstudium zu, trat, nachdem er 1501 decretorum doctor geworden war, 1504 in den Facultätsrath der Juriften und ftarb 1506 mahrend seines zweiten Rectorates. 3ch vermuthe aber, bak er nicht felbst gelesen, sondern daß ein Mann ihn vertreten habe, ber vorzugemeife dazu berufen mar und von allen Basler Belehrten als Dichter den größten Ruf gewonnen hat, Sebastian Brant. Diefer mar, 1458 in Strafburg geboren, im Binterfemefter 1475 auf 1476 als siebzehnjähriger Jüngling in Bafel immatriculiert wor-

<sup>36)</sup> Urfunde im Staatsarchiv R. II. D.

<sup>57)</sup> Urfunden ebenda R. II. C. und E.

ben 58) und hatte sich, neben seiner Fachwissenschaft, ber Jurisprudenz, mit großem Gifer ben humanistischen Studien jugewandt. treuer Freund dem Areise Bennlins angehörte, dürfen wir wohl vorausseten, daß er ein Schiller von Joh. von Bengenbach mar. Wiewohl er 1483 Licentiat der Rechte wurde und bann 1489 ben Doctorgrad annahm und in die juridische Facultät eintrat, hat er doch zugleich öffentlich als Lehrer in der Boefie gewirtt, wie aus bem Briefe erfichtlich ift, ben Jacob Locher von Chingen, genannt Philomusus, ber lateinischen Uebersetung von Brants Rarrenschiff vorausschickte. Mit begeifterten Borten ichilbert ber bantbare Schuler, einer ber namhafteften humaniften feiner Zeit, ben anregenden Umgang und Unterricht des beredten Lehrers, der alfo mahrend Lochers Aufent= halt in voller, anerkannter Lehrthätigkeit mar. Locher ftubierte aber in Bafel vom Frühling 1487 bis 1488, wo er nach Freiburg gieng. Im Jahre 1496 finden wir nun den Rath in Unterhandlungen mit Brant, nicht allein wegen Uebernahme einer juridischen Brofessur, sondern auch wegen Borlefungen in der Boefie, beren Ausgang wir freilich nicht tennen. 69) Mag es fich aber bamit verhalten haben wie es will, jebenfalls hat Sebastian Brant burch eine lange Reihe von Jahren, zwischen 1480 und 1500, hier als humanistischer Lehrer

<sup>38)</sup> Braut scheint als Diener des Mgr. Jacobus Hugonis aus Mauersmitnster nach Basel gekommen zu sein. Denn in der Matrikel, in der er im gleichen Semester mit jenem unter Wilhelm Dremborn von Aachen eingeschrieben ist, steht hinter seinem Namen nihil (solvit) quia sorvitor, mit dem spätern Beisat solvit postes. In der juridischen Matrikel von 1477 aber steht nun: a quodam commoranti cum Mgr. Jacobo Hugonis in daccalarium promoto 1 st. und erst eine spätere Hand hat dazu an dem Nande bemerkt: Sedastiano Brant.

<sup>59)</sup> Erkanntnissbuch 1496 fol. 158 b. Freitag vor Oswald. Ift erkannt dz Doctor Sebastianus Brand au sin (Dr. Durlache) stat empfangen und angenommen werden solle und im von stund an durch die Deputaten das zugesagt werden, doch sollen sy lugen und besuchen wie sy mit im vorkommen mögen, dz er dieselb Lectur volbracht und er dazu in poest auch lesen wolle, als er sich des begeben hat ze.

gelesen und fich eines außerordentlichen Beifalls ber Studierenben erfrent, augleich burch seine umfassende literarische Thatigteit, besonbers als herausgeber verschiedener Schriftsteller und als Dichter in lateinischer und beutscher Sprache für die Berbreitung bes Bumanismus fordernd und anregend gewirft, wie wenige feiner Zeit= Dhue Widerstand blieb freilich sein Streben nicht. erregte früh den Sag und Reid der dem alten absterbenden Formalismus ergebenen Feinde bes humanismus. Ein anonymer nur N. N. N. unterzeichneter Brief, den er 1480 erhielt, 60) legt fprechendes Reugnik für die bittere. verbiffene Stimmung der Gegner ab, zugleich auch für ihre Geschmacklofigkeit. Brant blieb die Antwort nicht schuldig und begnügte fich nicht "bem ugbundigen in allen fünsten gelerten mann herren one nam Sinem Slehten guten Frund" in einer lateinischen Spiftel feine Erbarmlichfeit in fraftigften Bugen vorzuhalten, sondern zeichnete ihn mit treffendem Spotte, indem er an jedes ber brei N ein ar anhieng. Es ist wohl kaum zu zweifeln, baß die Keinde Brants in dem Lager der Nominalisten zu suchen fund, ba bie Basler Realisten gerade bie eifrigen Forderer ber bumanistischen Studien maren.

Daß aber nicht alle Rominalisten so bachten, sonbern auch in Basel in ihrer Partei, die ja in mancher andern Beziehung dem geistigen Fortschritte huldigte, der Humanismus seurige Anhänger sand, beweist die in dieselbe Zeit fallende segensreiche Wirksamkeit Johannes Reuchlins. Anderthalb Jahre vor Sebastian Brant, im Sommerssemester 1474 war er in Basel immatricusiert worden und machte hier im neuen Wege seine Artistenstudien, indem er 1475 Baccalaureus und 1477 Magister wurde und nach damaliger Sitte zugleich als Lehrer auftrat. Er war also eine Zeitlang Studiengenosse Sebastian Brants, mit dem er auch später in brieslichem Versehr blieb. Reuchlin ist für die Wissenschaften besonders badurch Epoche machen

<sup>60)</sup> Bgl. oben S. 172. Anm. 36.

geworben, bag er querft unter den deutschen Gelehrten fich eine grundliche Renntniß ber griechischen Sprache und Litteratur aneignete und sie weiter verbreitete, wie er später Achnliches für das Bebraische Nachdem er in Paris bei Hermonymus von Sparta sich die erften Renutnisse in jener Sprache erworben hatte, fand er in Bafel willfommene Gelegenheit sich weiter auszubilden; denn dahin war um dieselbe Zeit einer von jenen in das Abendland geflohenen Griechen, Andronifos Rontoblatas, getommen und als öffentlicher Lehrer aufgetreten, ein Borgug, beffen fich Bafel, wenn ich nicht irre, allein von allen beutschen Universitäten erfreute. Bei ihm vervollkommuete sich Renchlin so weit im Griechischen, daß er bald nach seinem Abgange von Bafel, das er 1477 oder 1478 verließ, fich mit der Ausarbeitung einer griechischen Grammatik befassen konnte. Bon An= dronitos Kontoblatas findet sich in den Schriften der Universität nirgend eine Spur und ohne Reuchlin mußten wir von feinem hiefigen Aufenthalte nichtseo). Das Gleiche ift ber Fall mit bem berühmten Theologen Johannes Beffel, ber schon früher mit Reuchlin in Paris befannt, ihn besonders zum Studium des Griechischen aufmunterte. Er foll zu jener Zeit in Basel Studierenden Unterricht im Griechiichen und Bebraischen gegeben haben, scheint aber nicht als öffentlicher Lehrer aufgetretenei) ju fein.

Sebastian Brant verließ Basel im Jahre 1500, indem er die Stelle eines Stadtschreibers in seiner Baterstadt Straßburg annahm, zu der ihn der Nath daselbst auf Betried Geilers von Kensersberg berusen hatte. Schon in den letzten Jahren des Jahrhunderts hatte das rege Leben an der Universität Basel, wie wir oben gesehen, merklich abgenommen und Brant war fast der einzige namhaste Vertreter des Humanismus geblieben. Doch zeigen die Namen mancher später zu Auszeichnung gekommener Gelehrten, denen wir auch in

<sup>60)</sup> Bgl. E. Th. Mayerhoff J. Renchlin und seine Zeit S. 10, 11.

a1) Mmann, Reformatoren vor der Reformation. Zweiter Band, Joh. Weffel u. f. w. S. 859. Anm. 2.

bieser Zeit in der Matrikel begegnen, daß die Universität sich noch immer eines guten Ruses erfreute. 1488, eben als Jakob Locher Philomusus abgieng, war Johannes Reuchlins jüngerer Bruder Diosnysius hergekommen und im Sommer 1490 im neuen Bege zum Baccalaureus promoviert worden. Er wurde 1498 Professor der griechischen Sprache in Heidelberg. Im Sommersemester 1492, zusgleich mit Seb. Brants Sohne Onofrio, wurde Hieronymus Sebwiler immatriculiert, der einen rühmlichen Namen unter den Estässer Humanisten gewann und 1501 Rector der blühenden Schule von Schlettstadt wurde, und im Sommersemester 1495 der später als Philologe ausgezeichnete Heinrich Bebel von Justingen. Leicht ließen sich noch manche bekannte Männer hervorheben.

Mit Brants Abgange aber enbigte bie Beriode des humanismus, die wir als die erfte bezeichnen tonnen und die fich fehr wefentlich von ber zweiten unterscheibet. In Basel, einem feiner Sauptfite, eng mit bem Realismus verbunden, hat diefer altere humanismus sich in teinen Gegensat zur Rirche gesett, sondern vielmehr in engem Anschluffe an biefe, beffere Buftanbe in ber Biffenschaft und im Leben erftrebt, und zeichnet fich, besonders gegenüber ben spatern humanistischen und tirchlich = reformatorischen Richtung durch einen schwärmerischen Mariencultus aus, ber vor allen bei feinen zwei Hauptführern, bei Johannes Hennlin a Lapide und bei Sebaftian Brant hervortritt. Dabei hat er einen entschieden moralisierenden Charafter, ber eben fo mohl in ben Boefien Sebaftian Brants, wie in bem prattifchen Birten Bennlins in Bern fichtbar ift, und in ben Predigten Beilers von Repfersberg ben Grundton bilbet, wenn auch bei biesem sich schon bie hinweisung auf bie Bnade stärker geltend macht und so auf den Angelpunkt der Reformation hinweist. Es hat biefe moralifierende Richtung etwas Beinliches, Selbstqualerisches, bas Behnlin nach raftlofer Thatigfeit zulett in die Stille des Rarthäuserklofters trieb und auch bei anbern Gleichgefinnten ahnliche Bebanten weckte; Sebaftian Brants bichterisches Benie hat barunter fichtlich gelitten. Der Grund lag eben barin, daß es unmöglich war,

innerhalb ber Schranken ber bestehenden Hierarchic und Dogmatif ein neues, ersprießliches Leben zu schaffen.

Mus biefem ftrengen, hochft ehrenwerthen moralifierenden Bumanismus, ber aber auf die Dauer unhaltbar war, geht nun ein neuer, von ihm fehr verschiedener hervor. Unbekummert um bas Shitem des Realismus und die damit verbundene Theologie, nahm bie jungere Schule aus bem, mas bie alteren Lehrer ihr barboten, nur bas Studium ber Alten, nur ben humanismus im engern Sinne auf, ben fie baber in ben icharfften Wegensat ju ber gangen Scholaftit, oder wie man fie jest nicht mit Unrecht nannte, ber Sophistit brachte und zugleich zu ben bestehenden firchlichen Ginrichtungen und Anftalten, in benen fie bie Sauptftite ber icholaftifchen Unfreiheit, ben Sauptfit ber Unwissenschaftlichkeit und Gefchmacklofigkeit fah; weit weniger befampft fie fie wegen ihrer undriftlichen Elemente. Es hat zwar ber beutsche humanismus nie ben geradezu heibnischen Charafter bes italienischen gehabt, welcher an die Stelle des Chriftenthums ben Cultus ber platonischen Philosophie brachte, babei aber die Erhaltung der kirchlichen Lehre und Berfassung sich ganz wohl gefallen ließ, indem er über die erftere fich mit Spott hinwegfeste, bie lettere aber als ein Mittel betrachtete, Macht und Ehre ju gewinnen und in Stallens Bauptftabt, in Rom, ju concentrieren; vielmehr hat der deutsche humanismus, im Bangen offener und ehrlicher, das was ihm verberblich schien, auf Universitäten, in Staat und Kirche betampft; aber die Rirche war ihm nicht die Sauptsache, sondern die Berftellung des Studiums ber Alten und eines darauf begründeten beffern Geschmades und reinerer Wiffenschaft. Dabei hat er eine jugenbliche Frische und Recheit entwickelt, die oft geradezu in Maglofigfeit ausartete und ben sittlichen Salt verlor. Es ift bezeichnend, bag mehr als Giner biefer teden, aggreffiven humanisten, ber Jahre lang feinen Spott nicht nur über bie Sophiften, fonbern auch über Rirche und Pfaffen ergoffen hatte, bei bem endlichen Bruche auf die früher bekampfte Seite trat. Aber nichts besto weniger hat bieser Sumanismus bie größten Berbienfte um die gesammte freiere Beiftesentwicklung gehabt, die in der Reformation ihren Ausgangspunkt fand. Er hat nicht mur das Alte zersetzend und zerstörend gewirkt, ans seinem Schoße sind auch die Männer hervorgegangen, welche an die Stelle des morschen alten, einen neuen sesten Bau auf dem Grunde der ewigen Wahrheit aufführten, aus ihm haben diese die Wertzeuge hergenommen, ihn zu errichten, aus ihm die Wassen, ihn zu schützen. Sein Fehler war nur, daß er das als letzten Zweck ansah, was vielmehr Mittel und Bedingung einer tiesern weitern Entwicklung war.

Auch für biese zweite Periode bes Humanismus ist Basel, wenn auch in anderer Weise als für die erste, immerhin eine sehr bedeustende Stätte gewesen, freilich zum Theil außer und neben der Universität. Aber wenn auch diese in manchen ihrer Lehrer sich oft seindlich gegen denselben verhielt, so war sie es doch, durch welche die Stadt ein Centralpunkt geistigen Lebens geworden war, sie hatte jene Humanisten meist gebildet oder angezogen, und es ist durchaus unbillig, zu verlangen, daß das Alte ohne Kampf und Widerstand sich selbst hätte aufgeben sollen.

Unter den Vertretern des Humanismus, die wir in der ersten Zeit des sechzehnten Jahrhunderts in den Reihen der Lehrer der Artistensacultät sinden, muß zuerst der oden genannte Thomas Byttendach aus Biel angeführt werden, der 1505 als Tüdinger Magister nach Basel kam und höchst anregende Borträge in den Fächern der Philologie und Theologie hielt. Seine Schüler Leo Jud und Ulrich Zwingli preisen ihn mit begeisterten Worten und ersterer nennt ihn ein wahres Wunder von Gelehrsamkeits2). Doch hat er vorzugsweise als Theologe gewirkt.

Ohne Bergleich der bedeutendste aller jüngern Humanisten der Universität war Heinrich Loriti, gewöhnlich von seiner Heimat, nach

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Leo Judæ in præf. ad Adnotatt. Zwinglii in N. T. 1539, vgl. Rud. Gualterus in præfat. ad priorem partem homiliar. in Matthæum in Miscell. Tig. III. 102.

bamaliger latinifierender Beife, Glareanus genannt. 63) 1488 in Mollis geboren, hatte er in Koln studiert und 1512, in Folge eines Lobgebichtes auf Raifer Maximilian, von diesem die Auszeichnung bes Lorbeerfranges, ale gefronter Dichter, Poeta laureatus, erhalten. Ebenso hervorragend in ber Renntnig ber alten Sprachen, als in der Mathematif und Musik, dabei voll von Geist und originellem Wit. freilich auch oft wunderlicher Laune, wurde er bald ein entschiedener Feind ber in Roln allmächtigen Scholaftit. Rachbem baber bie Rolner Regerrichter in dem schmählichen Streit gegen Reuchlin beffen Augenspiegel (speculum oculare) verbrannt hatten, verließ er bie Stadt und zog nach Basel, wo er unter dem am 1. Mai 1514 ermählten Rector Ludwig Bar in die Matritel eingeschrieben murbe. Balb barauf wurde er in die Artistenfacultät aufgenommen und erhielt die Erlaubniß, eine Burfe zu leiten.4) Dag dieg und zwar ohne beschränkende Bedingungen geschah, war nach ben oben angeführten Beschlüssen von 1507 und besonders von 1512 etwas Außerordentliches und wohl nur durch die Bermendung einflugreicher Bonner erreicht worden. Als solche dürfen wir wohl jest schon den dama-

<sup>43)</sup> Ueber ihn vgl. die verdienstliche Monographie von Heinrich Schreiber: Heinrich Loriti, Glareanus. Freiburg 1837. — Es ist unbegreistich, wie mehrere Reuere den Ramen Glareanus nicht im Sinne der Bezeichnung seiner Heinat Glarus nehmen, sondern ihn vom Hause seiner Aeltern "im Steinader" glarea, ableiten wollten. Diese falsch angewandte etymologische Gelehrsamkeit hat Schreiber S. 2, Anm. 4 genügend widerlegt. Zum lleberstuß sühre ich an, daß in der hiesigen Matrikel im Sommersemester 1514 mit Heinr. Loritus Glareanus, noch Betrus Tschuby und Fridolinus Echyly und im Wintersemester 1520/1 Henricus Schuser als Glareant bezeichnet sind.

<sup>54)</sup> Bgl. bas Decretenbuch ber philos. Facultät p. 71, 1514. Sexta ante festum penthecostes magistris sub non contradicendi et carencie penis convocatis assumptus est ad consortium magistrorum magister henricus glareanus poeta laureatus et ad regenciam bursalem admissus. Philos. Matrifes p. 80. Anno prescripto sub decanatu venerabilis et periti Magistri Petri Wenck sacre pagine Baccalaurei formati Magister Heinricus Glareanus Coloniensis poeta Laureatus ad consortium Magistrorum est receptus.

ligen Rector und Doctor ber Theologie, Lubwig Bar, und ben eben in Bafel anwesenben Erasmus ansehen.

In feiner Burfe verfammelte nun Glareanus eine Angabl aufftrebender Junglinge um sich, die er vorzüglich in die Renntniß ber alten Claffifer einzuführen bemüht mar. Richt nur lateinische Schriftfteller, wie Livius und Aulus Gellius erflarte er, fondern auch bas Griechische murbe gelehrt. Sein Unterricht mar so geschätt, bag er in seinem Bause breifig Schuler gablte, eine für jene Beit fehr ansehnliche Zahl. Darunter waren namentlich mehrere seiner Landsleute aus Glarus. Aber wenn ihm auch die Bewilligung, eine Burfe ju halten, wie es icheint, ohne bedeutenden Widerftand gegeben worden war, so gestaltete sich sein Berhaltniß zu den übrigen Universitätelehrern balb fehr unfreundlich. In ben Facultaterath scheint er bei seinem bamaligen Aufenthalt nicht aufgenommen worben zu sein, wenigstens enthalt bas Decretenbuch nichts barüber. Ueberdieß faumte bie Universität, ihm ben Blat anzuweisen, ben er bei Disputationen und ahnlichen Anlaffen einzunehmen batte, eine Sache, die man, wie wir fruher gefehen haben, mit großer Wichtigkeit behandelte. einen Poeta laureatus, ber boch mehr als ein gewöhnlicher Magifter war, hatten nämlich bie Statuten nichts vorgesehen. benn Glareanus einmal zu einer Disputation auf einem Pferbe, ober nach Andern gar einem Esel, in die Aula einritt, weil er feinen anbern Plat zum Sitzen habe. Ohne Zweifel ift babei Glareanus Eitelkeit gerabe so viel Schuld gemesen, als die Bedanterei der andern Lehrer. Denn hätte er sich mit dem Platz eines Magiftere begnügt, fo maren teine Schwierigfeiten entstanden. Auch andere Anecdoten beweisen, dak er gern einem oft burchaus nicht feinen Humor ungezügelten Lauf ließ, und auch in biefer Maglofigkeit ein ächter Repräsentant des damaligen Humanismus war. entstand ein sehr gereiztes Berhältniß, bas uns begreiflich macht, wie er fich nach einer andern Stellung fehnte, um fo mehr, als er in Basel keinen Gehalt bezog und bei seiner Burse nicht glanzend bestand. So war es ihm willtommen, daß ihm die Tagfatung, beren

Gunst er durch ein Lobgedicht auf die Schweiz gewonnen hatte, vom Herzog von Mailand die Zusicherung einer Stelle an der Universsität Pavia mit einer Besoldung von hundert Gulden verschaffte, und er gieug im Frühling 1515 dorthin ab. Allein das Versprochene scheint ihm nicht gehalten worden zu sein, weshalb er bald wieder nach Basel in seine frühere Stellung zurücksehrte, ohne daß aber die Verhältnisse sich besserten. Sein Schüler, Peter Tschudy, der sich zum Vaccalaureatenexamen gemelbet hatte, wurde von der Promotion ausgeschlossen, weil er sich gegen die Examinatoren frech benommen habe. (5)

Im Jahre 1516 war das Misverhältniß zu den andern Professoren, die er Sophisten nennt, so groß, daß sie seine Anschläge von den Kirchthüren herunterrissen und ihm über Seneca öffentlich zu lesen untersagten, was er aber nichtsdestoweniger that. Aus dieser unerquicklichen Stellung schied er im Frühling 1517. Wieder durch Berwendung der Tagsatung war ihm in Paris ein königliches Stipendium zugesagt worden. Dorthin begab er sich nun und errichtete in ähnlicher Weise, wie in Basel, eine Burse für Schweizer, die er einige Jahre lang mit Erfolg seitete. Aber es zog ihn wieder in die Schweiz zurück.

Schon 1520 schickte er Vorschläge über eine Burse nach Basel, die er ganz unabhängig von der Universität, nur unter Aussicht des Rathes nach einem eigenen, auf den Humanismus begründeten Plan einrichten wollte. Die Borschläge, die der Facultät offenbar sehr ungelegen waren, hatten wenigstens eine gute Folge. Schon früher war die Frage, ob die sogenannten Logicalien, die disher eine sehr wichtige Stelle in dem scholastischen Lehrenrs eingenommen hatten, abgeschafft oder beibehalten werden sollten, von der Facultät behandelt. Jene Disputation, in welche Glarean so unmanierlich einritt, hatte diesen Gegenstand betreffen sollen; die scholastische Ansicht, sie

<sup>65)</sup> Lib. Decret. Facult. phil. p. 68.

beizubehalten, muß aber gesiegt haben, benn jett erst beschlossen die Artisten, sie aus dem Lehrplan zu entfernen und dafür den Geschichtsunterricht einzuführen. So berichtet wenigstens Glareanus in einem Brief vom 12. December 1520 an einen ehemaligen Schüler Jakob Amann. (6) In dem Facultätsbuch steht kein Wort über die ganze Sache.

Bon seinen Gönnern Ludwig Bar und dem humanistisch gebil= beten Juriften Claudius Cantiuncula aufgemuntert, tam nun Glarean, den die Freunde ber freieren Biffenschaft mit Gehnsucht crmarteten, im Frühling 1522 wirklich wieder nach Basel und richtete, um Schwierigkeiten und Beitläufigkeiten ju vermeiben, wieber eine Anftalt auf den gleichen Sug wie früher ein, die fich auch bald ftarten Ruspruchs erfreute. Im Anfang mar bas Berhältnig zu ber Mehrzahl ber Collegen wieber ungefähr bas gleiche wie früher. Es wurde um fo feinblicher, als die Reformation indeffen reigende Fortschritte in ber Schweiz gemacht hatte, und bie meiften Lehrer ber Universität gegen sie Bartei ergriffen, Glarcan aber im Anfang sich febr lebhaft für seinen Freund Zwingli und für Defolampad aussprach. In unebler Beise scheute er sich sogar nicht, den Professor der Theologic Johannes Gebwiler, einen leibenschaftlichen Unhänger ber alten Lehre, wegen einer injuriosen Neußerung gegen Zwingli bei biesem formlich zu denuncieren, damit die Regierung von Zürich einen Proceh gegen ihn anhebe.

Aber nach einiger Zeit änderte sich das Berhältniß. Am 10. März 1524 wurde Glarean in den Rath der Artistenfacultät aufgenommen und ihm jetzt auch sein Platz bei den öffentlichen Acten angewiesen, nämlich nach den Doctoren der obern Facultäten und dem Decan der Artisten, aber vor den übrigen Magistern. Diese Aufnahme hängt ohne Zweisel mit der veränderten Stellung des Glazeanus zur Reformation zusammen. Am 4. Februar 1523 hatte dieser noch Zwingli über den Ausgang des Religionsgespräches in Zürich beglückwünsicht. Aber schon am 12. Februar schrieb er ihm einen

<sup>66)</sup> Bei Schreiber S. 52.

in ziemlich verandertem Ton gehaltenen Brief, worin er in feinem und seiner Freunde Ramen bat, die Sache wegen Bebwiler auf fich beruhen ju laffen, und diefer Brief mar ber lette an den gurcherischen Reformator. Auch mit dem Jugenbfreunde Oswald Myconius, mit welchem er lange im vertrautesten Berkehr gestanden hatte, endigte ber Briefwechsel im Berbste 1524. Glareanus manbte sich hinfort, wie Erasmus und Ludwig Bar, von ber Reformation ab; ber oft gewaltthatige Bang, ben fie nahm, ber gangliche Bruch mit bem Beftebenden, bor allem aber bas Burudtreten ber claffifchen Studien por ben religiöfen und firchlichen Fragen fagten ihm nicht zu. Und biefe Wendung mag wohl feine Annaherung an die viel geschmähten Sophiften und seine Aufnahme in den Facultäterath veranlaßt haben. Doch burfen wir nicht verschweigen, bag nicht lange nachher, im Berbfte 1524, wo wir zufälliger Beife bie Bufammenfetung bes Facultaterathes erfahren, biefer eine Anzahl Manner enthielt, welche fich früher oder fpater für bie Reformation erklarten. Er beftand nämlich damals aus Wernher Schlierbach, bem einzigen noch aus ber Beit ber icholaftischen Trennung übrigen Magister, ber am Ende bes Jahres 1526 ftarb, aus Beter Bend, Beinrich Glarean, Beinrich Rind, hermann Reuching, Joh. Sellatoris, Nicolaus Briefer, Satob Amelin, Christian Berbort und Albanus Thorer, von denen Satob Dmelin fich ichon bei einer öffentlichen Difputation für bie Briefterebe ausgesprochen hatte, Joh. Gellatoris, Nicolaus Briefer und Albams Thorer aber nachweislich sich später ber Reformation anschlossen. Mag nun bem fein, wie es will, flar ift, daß ber Begenfat amifden humanismus und Scholaftif in ben hintergrund trat und dem der beiben firchlichen Barteien Blag machte, und hier ftand Glarean nun auf Seite ber Anhanger bes Alten. Am Gallustag 1525 wurde er Decan, ber lette, ber vor ber Reformation genannt ift und unter ihm ward ber lette aufgezeichnete Magifter, Bieronymus Gemufaus promoviert.

Während aber Glareanus felbft ein recht ichlagendes Beispiel jener oben gezeichneten humaniften, benen bie herstellung ber Alter-

thumsstudien der einzige und letzte Zwed war, verdrießlich der neuen Entwicklung den Rücken kehrte, schlugen andere Männer, die früher mit ihm vereinigt gewirkt hatten oder von ihm gebildet waren, den entgegengesetzten Beg ein. So vor allen sein Landsmann Ulrich Zwingli, ein Schüler der Basler Universität und lange durch enge Freundschaft mit ihm verdunden, so sein ehemaliger Schulgenosse Oswald Myconius, der bei Glareanus erster Uebersiedlung nach Basel hier eben Baccalaureus und Schullehrer geworden war und mit dem geistreichen Kreise der Humanisten im lebendigsten Berkehre stand. Zwinglis Wirksamkeit fällt aber nicht nach Basel und Myconius auch ging schon 1516 ab, um erst 1532 wieder zurückzukehren.

Dagegen lehrte an ber Univerfitat Wolfgang Biffenburger von Bafel, ber bei Glareans erftem Aufenthalte fein Schüler gewesen mar, und fich unter ihm namentlich in ber Mathematit ausgebildet hatte, als beren Lehrer er 1520 mit einer Besoldung angestellt wurde. 67) Mit Magister Bonifacius Wolfhart aus Buchen in ber Burzburger Dibcese, der 1517 nach Basel gekommen und Caplan zu St. Martin geworden mar, zugleich aber in der Artistenfacultät las, hat er 1522 einen kecken Streich versucht, der recht den herausfordernden Charafter bes bamaligen Humanismus trägt und an bas Auftreten ber jungeren Lehrer und Studenten in den erften Jahren der Universität erinnert, zugleich aber auch mit ben eigentlich reformatorischen Tenbengen ber Zeit zusammenhieng. Am Balmsonntag bes genannten Jahres hatten sich bie beiden Magister an dem befannten Spanfertelschmaus betheiligt, ben ber bamals in Bafel weilende humanift hermann bon dem Bufche mit einer Angahl luftiger junger Belehrter. zum großen Aergerniß aller altfirchlich gefinnten Leute veranftaltet

<sup>97)</sup> Rach den Athonse Raurics S. 73. Sonft habe ich über seine Anftellung nichts gefunden, als eine kurze Rotiz im Lib. Decret. Facult. phil, die bestätigt, daß er 1524 in margarita phisica und in mathematica zu lesen verpflichtet war und eine Besoldung dafür bezog.

hatte, und baburch schon ben Born ihrer Borgefetten in hohem Grabe Aber bamit begnügten fie fich nicht. Sie hielten vielmehr von Oftern an, im Laufe bes Sommers, wieberholte geheime Busammentunfte mit einigen andern jungen Magistern und einer Anzahl Bunachft icheinen fie nur bas acht humanistische Begehren in den Bordergrund geftellt zu haben, daß zum Ruten der Studenten in griechischer und hebraischer Sprache Borlesungen gehalten murben. Daran aber fnüpften fie bann noch brei Borichlage ganz anderer Art, nämlich anftatt bes gesetzlich ernannten Rectors 3ob. Gebwiler von Colmar, einen andern, ben Juriften Claudius Cantiuncula zu mahlen, sobann die gesammte Regenz neu nach andern Grundfaten zu bestellen und minbestens zwei Studenten zu Ditgliebern berfelben zu machen, endlich noch bie Borlefungen über das canonische Recht ganglich abzuschaffen. Diese Begehren sollten in einer Supplication bem Rathe vorgelegt werben. Als indeffen biefe unterschrieben werben sollte, scheint ber größere Theil ber Stubenten gurudgetreten gu fein. Die Regeng erfuhr biefe Sache und entrog bem Magifter Bonifacius Bolfhart, ber als ber Bauptanstifter betrachtet wurde, die Erlaubniß zu lesen, woran dieser sich jedoch nicht tehrte. Der Rath, der Reformation geneigt und bereits mit der Universität auf gespanntem Fuße, nahm sich der beiben Magifter an, worauf die Universität im Berbste 1522 ihr Berfahren in einem sehr langen Schreiben, mit Berufung auf ihre Rechte und Privilegien, vertheidigte. Den Ausgang der Sache kann ich nicht berichten, aber ohne Aweifel mußte die Universität, obwohl formell ganz in ihrem Rechte, nachgeben. B. Wiffenburger wird 1524 als lesend erwähnt, aber ihm war es auch nicht verboten worden; ob Bonif. Bolfhart fortfuhr ift mir unbefannt. Als turg barauf Defolampad an die Pfarrei zu St. Martin fam, stand er ihm als sein Caplan eifrig zur Seite. 68)

<sup>68)</sup> Den gangen Borfall entnehme ich bem Rechtfertigungsichreiben ber Univerfität, bas im Staatsarchiv, bezeichnet St. 73 A. 2 vorhanden ift. Sonft habe ich barüber

Außer diesen Humanisten, die dem Areise des Glareanus angehörten, ist im Sommersemester der berühmte Magister Urbanus Regius aus Lindau, wie Glarean gekrönter Poet, hier immatriculiert worden. (9) Er wandte sich aber gleich dem Studium der Theologie zu und wurde im Herbst desselben Jahres zum Lesen der Sentenzen zugelassen. Bon einer Thätigkeit desselben in der Artistenfacultät wird nichts berichtet. Ueberdieß hat er wahrscheinlich schon im solzgenden Jahre Basel wieder verlassen.

Diek find nun die bekannteren Manner, die au der Univerfitat selbst als Lehrer bes Humanismus gewirft haben, die zahlreichen ausgezeichneten Schuler, welche hier gebilbet murben ju nennen, murbe uns zu weit führen. Aber auf die Universität beschrantte fich ber humanistische Rreis nicht, vielmehr hatte berfelbe mahrend langerer Reit sogar feinen Mittelpuntt außerhalb diefer in bem berühmteften Belehrten ber Beit, in Erasmus von Rotterbam. Es würde weit über die Granzen diefer Arbeit hinausgeben, auch nur eine furze Darftellung ber Bedeutung bes Erasmus zu versuchen. Er war nic ein Glieb der Universität; aber er mar lange eine Zierbe von Bafel und ein sprechendes Zeugniß für bas geistige Leben, bas bier berrichte. Bas ihn junachft hieher brachte, mar die Sorge fur den Druck feiner eigenen Werte und ber Schriftsteller, Die er herausgab. Buchbruckerei in Bafel hat ihre in den beutschen Landen einzige Bluthe eben ber Universität verbankt und von bieser wieder vorzüglich ben Mannern bes altern humanismus, einem hennlin und Brant. Sie jog nun am Enbe bes fünfzehnten und Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts eine ganze Reihe Gelehrter hieher, welche auf ver-

nichts gefunden. Die Regenz macht von den beiden Magistern keine sehr liebenswürdige Schilderung und wirft ihnen vor im Collegium die Studenten schlecht gehalten und überfordert zu haben, und überdieß früher immer unter sich in Streit und Haber gewesen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Dns Urbanus Regius arcium liberalium mgr. orator et poeta laureatus ex Lindow dioc. Constan.

ichiebene Beife bei ben Drudereien, besonders ben beiben bedeutenbften der Amerbach'ichen und Froben'ichen, beschäftigt waren. 70) Amerbach und Joh. Froben felbst maren gründlich gebilbete Manner, auf bem Sobenpuntte ihrer Zeit ftebend, die bem Sumanismus mit reichen Binfen guruderftatteten, mas fie von ihm empfangen batten, und Amerbachs brei Gohne, Bruno, Bafilius und Bonifacius nicht meniger burch Belehrsamkeit ale Liebensmurbigkeit ausgezeichnet. Um fie sammelten fich nun gablreiche Belehrte, wie ber Frieslander Augustinus Dodo, Canonicus zu St. Leonhard, Johannes Cono von Nürnberg, in der griechischen Sprache wohl bewandert, Gerardus Lyftrius, Ronrad Bellicanus (Kurichner) von Ruffach, fpater Brofeffor in Bafel und Zürich, Beatus Rhenanus von Schlettstat, ber ausgezeichnete Bhilologe, vor Allen aber Defiderius Erasmus, ber 1514 jum erften Mal in Bafel einen vorübergehenden Besuch machte. Das Leben daselbst, der Kreis der Gelehrten, die er fand, die Berehrung, mit ber man ihm entgegen tam, gefielen ihm fo, bag er balb wieberkehrte und von 1521 an bis zu seinem Abgange nach Freiburg in Folge der Reformation 1529 nun ununterbrochen daselbst im Froben'schen Saufe lebte, ben Mittelpunkt bes humanistischen Lebens in ber Stadt bilbend und von Gelehrten und Ungelehrten, von ber Universität und ber Regierung gleich gechrt und gefeiert. Obgleich seine Thatigfeit fich nie unmittelbar auf die Universität erftredte, fo hat er boch einen großen Ginfluß auf fie und ihre bedeutenbsten Lehrer geubt. Reben bem Theologen Ludwig Bar und bem ihm findlich anhangenden Juriften Bonifacius Amerbach mar es eben ber Sauptvertreter bes humanismus an berfelben, Glareanus, ber mit ausschweifender Berehrung dem Meister sich anschloß und unterordnete. Freilich wurde, mahrend ber Zeit wo Glareanus in Baris lebte, nach einem Befuch, ben er bem eben in Lowen weilenden Erasmus gemacht hatte, das Berhaltnig wesentlich geftort, und wem auch Erasmus

<sup>10)</sup> Bgl. Stodmeber und Reber, Beitrage jur Basler Buchbrudergefchichte 1840.

ben jungen Freund bei seiner Rudlehr nach Basel sehr freundlich aufnahm, so ward boch bei diesem die frühere unbefangene, ungetrübte Liebe nicht mehr hergeftellt. Aber bennoch hat, bei aller Berichiebenheit ber beiben Naturen, bes Erasmus Ginflug und Beispiel bes Glarean Berhalten zur Reformation wesentlich bestimmt und auf bas Benehmen ber gangen Universität eingewirkt. Dem Erasmus war eben, wenn irgend Jemanden, ber Humanismus, das rein lit= terarifche Leben bas Bochfte, und fo unschätzbar feine Berbienfte gewefen find, fo fehr er burch Befampfung ber Migbrauche in Biffenichaft und Rirche, in Schule und Leben und burch feine philologischen und theologischen Arbeiten ber Reformation vorgearbeitet hat, fie burchzuführen fehlte ihm nicht nur die Energie bes Charafters, fonbern auch die Tiefe bes Gemuthes, ber fittliche Ernft, und ber unerichütterliche Glaube. Aber fcraf er auch vor ben Confequengen feines frühern Wirkens gurud, die er nicht geahnt und nicht gewollt batte, so barf die Nachwelt darüber nicht vergessen, mas er Unvergangliches geleiftet hat, und vor allem gebührt es ber Stadt, bie er aufrichtig und warm geliebt und gepriesen, ber er glanzenden litterarifden Ruhm gebracht bat, feiner in Dantbarteit zu gebenten.

Wir haben die philosophische Facultät in ihrer Einrichtung und ihrem wissenschaftlichen Entwicklungsgang von der Gründung dis zur Reformation darzustellen versucht, haben die Kämpfe der Scho-lastik bei ihrem letzten Aufstammen und ihr endliches Ersterben betrachtet, dann den Humanismus von den ersten vereinzelten Spuren durch die erste und zweite Beriode seiner Blüthe dis dahin verfolgt, wo auch er in seiner Einseitigkeit einem andern Prinzipe weichen mußte, und sind überall einem überaus reichen Leben begegnet; in dieser Facultät hat sich am kräftigsten die ganze geistige Bewegung der Zeit geäußert und wenn auch dem Range nach die niederste ist sie doch an Bedeutung die erste gewesen, denn auch das größte Ereignis der Zeit, die Reformation ist zum größten Theil durch die Studien vorbereitet worden, die ihr angehören. Wir gehen jetzt zu den sogenannten höhern Facultäten über, bei denen wir uns kürzer sassen kommen.

~e∞~

## Die theologische Facultat.

eber die ersten Anfange ber theologischen Facultät find wir nur mangelhaft unterrichtet. Die sogenannte theologische Matrikel. eine Art Brotocoll, worin besonders die Bromotionen und mas bagu gehörte, meift genau verzeichnet find, fangt erft mit dem Berbft 1462 an, also zwei und ein halbes Jahr nach ber Eröffnung ber Univerfitat'). Am Lucastag (18. October) jenes Jahres murbe jum Decan erwählt ber Professor Caspar Maner vom Predigerorben, ber gewöhnlich als der erfte theologische Decan angeführt wird. bilbeten die Facultat die Doctoren Mgr. Johannes Ernter, den wir als ben erften Decan ber Artistenfacultat haben tennen lernen, und Mgr. Wilhelm Textoris aus Nachen. Aber man darf darum nicht glauben, daß die Facultät erft jest befest und eröffnet worben fei, da ja schon im Briefe des Rathes an den Pabst vom 7. April 1460 und bem Ginlabungsschreiben bes Rectors Georg von Anblo gesagt ift, daß die Borlefungen in allen vier Facultaten begonnen worben feien.2) Durch wen das in der theologischen geschah, wissen wir freilich nicht und ebenso wenig, ob icon bamals ein Decan bestellt

<sup>1)</sup> Die Theologico Facultatis Matricula, ein Kleinfoljoband auf Papier geschrieben, enthält die Promotionen bis 1674, am Ende die Statuten verschiedener Zeiten und ein Berzeichniß von Legaten für die Facultät. Auf der ersten Seite ift der heilige Augustiuns als Schutpatron der Theologie gemalt.

<sup>2)</sup> Bergleiche oben S. 86.

Aber im zweiten Salbjahr ber Universität, unter Rector Caspar ze Rhin, erscheint Caspar Maner in der Matritel als ordent= licher Professor ber Theologie eingeschrieben,3) und gleichzeitig und jum Theil icon früher finden wir den Rath beschäftigt tuchtige Männer für die Facultat zu gewinnen.4) Es legt ein gunftiges Reugnif für die Behörde und ihre Rathgeber ab, daß fie ihr Auge auf Dr. Johannes Mücherad von Wesel warfen, der nach längerer erfolgreicher Wirtsamkeit an ber Universität Erfurt, bamale ale Domherr in Worms lebte. Wir haben bereits erwähnt, wie es nach langeren Unterhandlungen, vermuthlich im Frühjahr 1461, gelang, ihn nach Basel zu ziehen. Johannes von Wesel war also im Sommerhalbjahr 1461 mit Caspar Maner und wahrscheinlich auch schon mit Joh. Crüger, ber im Berbste als Professor ber Theologie angeführt wird, Ordinarins. Wie ber Versuch bes Rathes und Rectors ihm ein Canonicat ju St. Beter ju verschaffen, beim Bischof auf Biberftand ftieg, ift auch bereits oben erzählt. Diefer Biberftand icheint übrigens nur in ber Absicht bes Bischofs, seinem Official Laurencius Aron die Prabende zu geben, begrundet und nicht etwa mit Wesels firchlicher Richtung im Zusammenhang zu stehen. Was diefen bewog, nachdem er faum in Basel angestellt mar, es wieder zu verlaffen, erfahren wir nicht; mahrscheinlich mar es die Berufung jum Domprediger nach Worms. Denn dahin fehrte er im Jahre 1462 zurud.5) So wenig wir von seiner turgen hiesigen Wirksamkeit

<sup>2)</sup> Caspar Man (sic) sacre theologie professor ordinarius predicatorum.

<sup>4)</sup> Bergleiche oben S. 65 und 69.

<sup>5)</sup> Bgl. ilber Wesel Ullmann, Reformatoren vor der Resormation. Erster Band. Johann von Goch und Johann von Wesel. Der Ausenthalt in Basel ist ihm, wie allen Kirchenhistorisern, die sich mit Wesel beschäftigt haben, unbekannt geblieben. Da Wesel im Herbst 1462 nicht mehr in der Facultät in Basel war und da er bei seinem Proces 1479 siedzehn Jahre als Domprediger in Worms gewesen war, kann man seinen Abgang von Basel mit Sicherheit in das Jahr 1462 vor dem Herbste setzen. In der Rectoratsmatrikel unter Peter zem Lust, Sommersemester 1461 ist er eingeschrieben: Johannes Rücherad de Wesalia sacre scripture prosessor.

wiffen, ift boch die Thatfache feiner Anstellung hochft wichtig, als ein Beweis fur bie freiere theologische Anschauung, die fich bei ber erften Befetung ber Kacultat geltend machte. Johannes von Befel war einer von ben erften beutschen Theologen, die ber Entartung ber Rirche auf bem Wege ber Wissenschaft und ber Lehre entgegenarbeiteten. Er hatte gegen bas Unwefen bes Ablaffes und gegen bie Berbienftlichfeit ber Berte fich icon in Erfurt mit Entichiebenheit ansgesprochen und auf die heilige Schrift als die Quelle ber driftlichen Lehre und auf bie Berechtigfeit Chrifti ale beren Rern Er bilbet fo ein Blied in ber langen Rette antirömischer Bestrebungen, die fich in Basel von bem Reter Ricolaus an bis zur Reformation verfolgen läßt. Befel hat im Jahre 1479 seine Streben durch Berurtheilung vor einem Repergerichte in Mainz buffen muffen und taum entging er bem Scheiterhaufen, indem er, von Alter und Krantheit gebeugt, widerrief, mas er gegen die romifche Rirche gelehrt hatte.

Bei den Unterhandlungen mit Wesel scheint noch kein Doctor der Theologie in Basel gewesen zu sein, da nach dem oben S. 71 angeführten Briefe, seine Anwesenheit auch darum gewünscht wurde, damit er die beiden Baccalaurei formati der Theologie Mgr. Joh. Erützer und Joh. Blocher von Holzhusen zu Doctoren mache. Da nun Erützer als Rector im Herbst 1461 bereits als Doctor bezeichnet wird, muß er es seither geworden sein, wenn aber die theologische Matrikel genau berichtet, nicht in Basel. Denn in dieser heißt es, Wilhelm Textoris habe zuerst an der Universität Basel den Doctorgrad erhalten am Tage des h. Hieronymus 1462.

Blocher läßt sich nicht mit Sicherheit als Lehrer der Theologie nachweisen und hat Basel bald wieder verlassen. An die Stelle von Wesel ohne Zweisel aber wurde Wilhelm Textoris von Aachen berufen, der im Sommer 1462 unter dem Rector Gerhard in Curia als prosessor ordinarius eingeschrieben ist.

Mit bem Berbfte biefes Jahres beginnt nun eben erft bie theoslogische Matritel und aus ber gleichen Zeit scheinen, wenigstens in

ber Hauptsache, die am Ende derselben stehenden theologischen Statuten zu sein, obgleich sie kein Datum tragen und später niedergesschrieben sein müssen. Denn es sind Beschlüsse späterer Zeit mit dem Datum in die Rubriken eingeordnet. Daß sie im Ganzen nicht jänger sind, ergiebt sich daraus, daß bei einem Artikel sich ein Zusat mit dem Datum 1463 sindet. Diese Statuten sind als Ganzes dis zur Reformation in Kraft geblieben und einzelne Beränderungen und Zusätze den betreffenden Abschnitten angehängt. Sie zersallen in fünfzehn Abschnitte, deren Hauptinhalt solgender ist. die Zersallen in den ersten Abschnitten allen Facultätsangehörigen die Pflicht auferlegt wird, den Gottesdienst fleißig zu besuchen, bei den Universsitätsmessen zum Predigen bereit zu sein und die Rede frei, klar und deutlich vorzutragen und sich vorzugsweise eines sittlichen Lebens-

<sup>6)</sup> Die Rubriten heißen: 1) R. prima de his que ad cultum divinum pertinent. 2) R. secunda de disciplina et honestate morum in generali suppositorum facultatis nostre. 3) R. tertia de Institucione decani et eius officio. 4) R. quarta de forma et modo recipiendi in aliis universitatibus rigorose magistratos. 5) R. quinta de non recipiendo magistros alibi de bulla domini pape magistratos. 6) R. sexta de actibus scolasticis magistrorum regencium in Basilea. 7) R. septima de etate qualitate disposicione et condicione, promovendorum in generali. 8) R. octava de modo et forma admittendi cursores seu biblicos in speciali et quo tempore cursus facere debeant. 9) R. nona de modo et forma admittendi aliquem ad lecturam Sentenciarum et quid talis facere debeat. 10) R. decima de iuramentis biblicorum et intrare volentium lecturam sentenciarum. 11) R. undecima de Baccalariis formatis et quid facere debeant. 12) R. duodecima de modo observando in examine alicuius presentandi ad licenciam magistralem et qualiter fieri debeat examen. 13) R. tredecima de forma et modo presentandi examinatum et approbatum baccalarium domino vicecancellario vel vices gerenti ad licenciam magistralem et de iuramentis que huius modi licenciandus facere debeat. 14) R. decima quarta de modo et forma peragendi vesperias et que fieri debeant in eisdem. 15) R. decima quinta de forma et modo aule et que fieri debeant In eadem. - Auffer biefen Statuten befindet fich in bemfelben Buch fol. 63. bis 65 ein Auszug von Statuten, hauptsächlich bie Berpflichtung ber Promovierenben betreffend. Er ift, wie am Schluffe fieht, 1508 aus altern und neuen Beichluffen ber Facultat zusammengestellt und bei der obigen Darstellung mit benutt worden.

wandels zu befleißigen, folgen die Bestimmungen über den Decan. Er foll jahrlich an St. Hieronymustag (30. September) gewählt werben und seinem Borganger ben Gib leisten. Er bewahrt die Statuten und das Facultatebuch und führt die Facultatecaffe, ju der er den einen, der alteste Magister?) den andern Schluffel hat. Ein spaterer Bujat fest fest, wie es gehalten werden follte, wenn außer bem Decan fein anderer Doctor in der Facultat mare, ein Fall an den man bei der Aufstellung der Statuten gar gedacht hatte, der aber in fpaterer Zeit wiederholt vortam. Ende des Jahres legt der Decan vor dem Facultätsrathe Rechenschaft ab und erhalt einen Gulben für feine Dabe, die anwesenden Facultaterathe aber nur eine anftandige Erfrifchung aus bem Gelbe der Kacultät. Bu Facultatefigungen labet ber Decan fcriftlich ein, und zwar nur die Magister, nicht die Schuler und Baccalaureen, außer in Källen wo Magister fehlen ober den Baccalaureen und Schülern Mittheilungen zu machen find. Für Statutenanderungen muffen wenigftens brei Magister anwesend sein und beistimmen, vorausgesett, daß es jo viele giebt, die wenigstens schon zwei Monate lang in Basel find.

Am Tage nach ber Wahl bes Decans, also am 1. October, beginnt ber Eurs (studium). Die Lehrer welche die ordentlichen Borlesungen halten, zeigen sie durch den Pedell öffentlich an. Sie sollen zu der vom Decan ihnen angewiesenen Zeit lesen, so daß nicht verschiedene Borlesungen auf dieselbe Stunde fallen, und keiner soll eine Borlesung halten, die ein anderer schon liest, außer mit dessen Bewilligung. Kein Magister soll mehr als zwei oder höchstens drei Stunden wöchentlich lesen. Bom Tage von Peter und Paul (29. Juni) an dis zum St. Hieronhmustag (30. September) wird in der Regel nicht ordinarie gelesen; doch dürsen Disputationen

<sup>7)</sup> In diesen Statuten heißt der Doctor der Theologie meistens Magister, da ursprünglich die beiden Ausdrucke spinoupm gebraucht wurden, doch scheint Magister bisweilen auch in weiterem Sinn die Licentiaten mit zu begreifen, da wiederholt magistri et doctores neben einander genannt werden.

und furze Reben (collationes) gehalten werden, auch burfen Borslefungen bis zum Tage von Betri Kettenfeier (1. August) fortgesseht werden, und bieselben nach Kreuzeserhöhung (14. September) wieder begonnen werden. Welche Borlesungen die ordentlichen Brosesssoren zu halten hatten sinde ich nirgend angegeben.

Streng verboten ist eine geringschätzige und personliche Polemif in den Borlesungen; nur wenn einer teterische Meinungen vorträgt, sind alle verpflichtet sie zu bekampfen.

Nach diesen Borschriften über die Zahl der Stunden und die Ferien könnte man glauben, daß sehr wenig gelesen worden wäre, besonders wenn, wie das öfter der Fall war, nur ein Ordinarius da war. Allein die ordentlichen Prosessoren waren keineswegs die einzigen Docenten, sondern die größere Zahl dieser bestand in den Theologen, welche sich um die Grade bewarben. Der Gang, der die zur Erlangung der Doktorwürde durchgemacht werden mußte, war ein sehr weitläusiger und lange dauernder.

Wer nämlich einen Grad erwerben wollte, mußte sich beim Decan melden und nachweisen daß er ehelicher Geburt und ohne torperliche Gebrechen sei, die niedern Weihen habe, Magister artium fei und, seitdem er es geworben, wenigstens fünf Jahre an einer theologischen Facultat ftubiert, und wenigstens bie Sentenzen bes Petrus Lombardus ganz gehört habe. Findet die Facultät alle Bedingungen erfüllt ober giebt fie für einzelne Mangel Dispens, so weift fie bem Betenten einen Magifter zu, ber feine Studien zu leiten hat. Er muß nun zuerst in einer Disputation einem Magister antworten und bann innerhalb eines Monates seinen Cursus beginnen. Es wird ihm nämlich jur Erklärung ein Buch bes alten, bann eines des neuen Teftamentes aufgegeben, natürlich in der lateinischen Uebersetzung. Der Anfang geschieht mit einer feierlichen Rede, worin der Candibat die Bucher empfiehlt, die er erklären foll, auch versichert, bağ er nichts gegen ben Glauben, gegen bie guten Sitten ober gu Gunften von Artikeln fagen wolle, die in Paris ober Bafel verurtheilt seien. Sollte ihm aus Unachtsamkeit etwas dieser Art entfallen,

jo nimmt er es im Borans zurück. Obgleich die Erklärung eine cursorische sein sollte, durste doch nicht mehr als ein Capitel in einer Lection erklärt werden, wohl aber wenn der Lesende wollte, weniger. Während dieses Eurses heißt der Studierende Bacealaureus diblicus oder Eursor. Die Borlesungen dieser Biblici, wie sie auch kurzweg genannt werden, mußten Nachmittags (post prandium) gehalten werden. Bei der Zulassung zum Lesen mußte der Bacealaureus diblicus den Doctoren, Licentiaten und Baccalaureun der Facultät ein Gastmahl (prandium) geben. Zwei Jahre nach der Zulassung zur Bibelerklärung wurde dann dem Baccalaureus die Erklärung der Sentenzen erlaubt und er hieß seht Baccalaureus sententiarius, doch wurde häusig von dieser Zeit Dispens ertheilt. Die Sentenzen des Betrus Lomsbardus waren das allgemein angenommene Lehrbuch der Dogmatit, in welchem die Lehren der Kirche und die Meinungen der bedeutendsten Theologen zusammengestellt waren.

Auch hier gieng dem Lesen eine Disputation mit einem Magister voraus. Wenn der Baccalaurens die Sentenzen in zwei Jahren beendigen wollte, so mußte er wenigstens dreimal wöchentlich lesen, wenn aber in einem Jahre, an allen Tagen wo gelesen wurde, (dies legibiles). Der Text mußte vollständig von Wort zu Wort gelesen und, wo er Schwierigkeiten darbot, erklärt werden. Die Borlesungen über die Sentenzen fanden am Bormittag statt.

Rach Bollendung eines jeden Buches mußte wieder die Erlandniß der Facultät für das folgende eingeholt werden. Der Anfang geschah jeweilen mit einer seierlichen Rede und ebenso der Schluß. Beim Ansang des ersten Buches mußte ein Gastmahl (prandium), bei dem der andern nur jedesmal eine mäßige Erfrischung nach dem Mittagessen gegeben werden. Wenn der Baccalaureus das dritte Buch begonnen hatte, so war er Baccalaureus formatus.

Anger den Borlesungen war der Sententiarins aber auch noch zu Disputationen verpflichtet. Bis er das Magisterium erhielt, mußte er jährlich vier Magistern, wenn so viele in der Facultät waren, ordentlicher Weise antworten und überdieß so oft es ein Magister verlangte, dabei durfte nicht abgelesen, sondern nur frei gesprochen werden, wie in Paris und Bologna, nur die lange Disputation beim Besperieren, wovon nachher, war ausgenommen. Nach Beendigung der Sentenzen mußte der Baccalaureus formatus noch zwei Jahre in Basel bleiben und sich sleißig üben im Opponieren und Antworsten dei Disputationen und im Predigen, auch die Disputationen der Magister und die Eröffnungsreden (principia) der Baccalaurei diblici und sententiarii regelmäßig besuchen.

Dann erft, wenn nicht früher Difpens gegeben murbe, melbete er fich für bas Eramen zur Licens bei ber Nacultat. Diese prafentierte ihn dem Rangler oder Bicefangler mit der Bitte bas Eramen zu eröffnen. War das geschehen, so wurde ein Tag für das Eramen Für bieses hatte ihm ber Rangler ober fein Stellverfestaesest. treter ein Thema aus dem alten Testament vorzulegen und ebenso ber Decan; zwei andere Doctoren ber Facultat, wenn folche ba waren, gaben Stellen aus bem neuen Testament auf. Diese wurden ihm drei Tage vor dem Eramen zugestellt, in welchem er fie bann Waren noch mehr Doctores actu legentes in ber erflären mußte. Facultat, so durften auch sie ihn über die vorgelegten Themata examinieren. War die Facultät durch das Examen befriedigt, so wurde der Examinierte dem Kangler ober feinem Stellvertreter empfohlen und erhielt nun von diesem die licentia magistralis, er wurde Licentiatus. Ghe fie ibm ertheilt murbe, mußte er einen Gib leiften, in bem er verficherte wenigstens breifig Sahre alt ju fein und versprach teine Retereien und Jrrthumer zu lehren, Gintracht und Friede zu halten, die Licenz an teinem andern Orte mehr fich geben zu laffen, innerhalb eines Jahres den Doctorgrad anzunehmen, wenn er nicht davon von der Facultät dispenfiert würde, und endlich nach Borschrift ber Constitutio Clementina, nicht über 3000 Livres tournois (Turonensia) beim Magisterfest ausgeben zu wollen.

Den eigentlichen Schluß der durch viele Jahre laufenden Stufenleiter bilbete aber nicht die Licenz, die nur die Erlaubniß dazu war, sondern das, was wir die Bromotion nennen, das Annehmen der Doctorinfignien (doctoralia insignia) ober wie es in den Statuten heißt, die Ausa (Ausam tenere). Es war das ein mit großer Feierlichkeit begangener Act.

Eingeleitet wurde er durch das höchstens drei Tage vorhergebende Besperieren, eine feierliche Disputation, die mit einer Lobrede bes prafibierenden Doctors auf den Licentiaten und bem Danke an alle Anwesenden endete. 8) Ein Schmaus, ju bem alle Doctoren, Licentiaten und Baccalaureen ber theologischen Facultät eingelaben murben. folgte. Bu ber Sauptfeier aber, die ofter im Munfter ftatt fand 1), mußte ber Doctorande außer der Universität die beiben Bürgermeister, bie beiden Oberstzunftmeifter, die Dreizehner und die Deputaten einladen und dabei allen Handschuhe, den vier erftern aber, den sogenannten Sauptern auch Barete geben. Ebenfo mußte er feinem Promotor (promotori suo patri) und den Compromotoren, das beißt den andern Doctoren der theologischen Facultät, den Doctoren ber andern Facultaten und bem Decan ber Artistenfacultät, bem Rangler und bem Bicetangler Barete geben, ben Magiftern ber Artistenfaeultät aber nur Sandichuhe. Endlich erhielt ber Bedell vom Licentiaten Stoff zu einem neuen Rleibe, wofür aber nicht mehr als 12 Gulben verwendet zu werden brauchten. Der Promotor übergab bann mit feierlicher wohlgesetter Rede (cum multa verborum venustate) bem Doctoranden bie Insignien seiner Burbe, nämlich

<sup>\*)</sup> Es scheinen bei biesem Acte gewisse Späge und Schnurren vorgesommen zu sein, da es heißt: In qua quidem collacione secundum morem illius actus si qua curiosa occurerint, proponenda talia sunt, que scandalum non generent nec vitia carnis recitent, que pias aures offendant.

<sup>9)</sup> In der Rubr. XIV. ist ein Beschliß vom 22. September 1470: conclusum ex multis causis et motivis quod deinceps actus solennes nostre facultatis omnes et singuli a primo actu introitus ad dibliam usque ad ultimum inclusive insigniorum doctoralium fieri habeant in scolis nostre facultatis. Es scheint der Beschluß aber nicht gegen eine Feier im Münster, sondern gegen eine in einem nicht öffentlichen Local gerichtet zu sein. Promotionen im Münster werden nach diesem Beschluß mehreremal erwähnt.

ben Katheber, ein geschlossenes Buch, ben Ring (diesen nicht, wenn er ein Orbensgeistlicher war) und ben Doctorhut, womit er ihn zum Doctor erklärte, und endlich zum Schlusse den Friedenskuß (osculum pacis). Darauf wiederholte ber neue Doctor (doctor novellus) sein in den Besperien gestelltes Thema und hielt eine Lobrede auf die heilige Schrift. Dieser folgte eine Disputation, zuerst mit einem Baccalaurens und dann mit den Doctoren. Zum Schlusse erhob sich der Doctor und sprach allen Anwesenden ehrerbietig den Dank aus.

Darauf zog man mit zwei Pfeisen und schon gekleibeten Junglingen, die Faceln trugen, den Bedell mit dem Scepter an der Spize,
in Prozession ab. Zwei Schmäuse scheinen statutengemäß mit der Feier verbunden gewesen zu sein, ein Mittagessen (pranclium), zu
dem alle Doctoren und Magister (birretati) der Universität und
die obengenannten Herrn der Regierung eingeladen werden mußten,
und zum Schluß ein Abendessen (cena) an dem nur die Doctoren,
Licentiaten und Baccalaureen der theologischen Facultät Theil nahmen. 10)

Wie hoch ein Doctor ober Magister der Theologie über einem Magister artium stand, ergiebt sich baraus, daß er ohne spezielle Erlaubniß ber theologischen Facultät nicht mehr in der Artistenfacultät lesen durfte.

Die Rosten ber ganzen mehrere Jahre in Anspruch nehmenben theologischen Promotion waren sehr beträchtlich. Mehremal-veranbert

THE PERSON NAMED IN

<sup>10)</sup> Der oben angeführte Statutenauszug von 1508 unterscheidet fol. 64:

1. die oona prima beim Besperieren, 2. das prandium doctorale, 8. wird noch eine cona genannt, zu der die Doctoren, Licentiaten und Baccalaureen der theol. Facultät einzuladen sind und die von der ersten verschieden scheint. In den ersten Statuten selbst, Rudr. XV steht, der Doctor novellus milise jedem Magister der theologischen Facultät 1/2 Pfund Consett und einen Schoppen des besten Beines geben, (medietatem unius libre donarum consectionum et unam scopam vini melioris) was damals vielleicht die spätere zweite cona vertrat. Zu welcher Stunde die Promotion abgehalten wurde ist in den Statuten nicht angegeben, bei den Berichten über die Promotionen ist aber mehreremal ein Uhr genaunt, so daß das prandium vorangegangen wäre, da es nach damaliger Sitte um 10 oder 11 Uhr genommen zu werden psiegte, wenn es nicht etwa an einem andern Tag gegeben wurde.

waren fie julett folgendermaßen geordnet. Bei ber erften Rulaffung jum Lefen ber Bibel jahlte ber Baccalaureus an ben Fiscus ber Universität 1 fl. und an ben Rector 6 Schillinge, an ben Fiscus der theologischen Facultät 1 fl., an den Decan 6 Schill. und an ben Bedell 1 fl.; ferner bei jeder regelmäßigen Disputation (formalis responsio) bem prafibierenden Doctor 16 Schill.; dann bei ber Zulaffung zu ben Sentenzen 3 fl. an die theologische Facultät und 1 fl. an ben Bedell; beim Licentiateneramen jedem Examinator 1 fl., also in ber Regel 3 fl. nebft einer Schachtel mit Buckerwert (de suckaro scatula) mb bem Bigetangler ebenso 1 fl.; bem Bromotor, burch ben er bem Bicetangler empfohlen warb 1 fl.; ferner bem Bicetangler bei Ertheilung ber Liceng 1 fl., 1 fl. an ben Siscus der Universität, 1 fl. an den der Facultät und 8 Schill. an den Rotarins ber Univerfität; beim Besperieren an ben Bromotor 1 fl., an ben Rector 1 fl., und an ben Universitätsfiscus 1 fl.; enblich bei der Bromotion selbst 12 fl. an den Promotor; an die Facultät ebenfalls 12 fl., wovon 1 für den Decan und 1 für den Fiscus ber Facultät bestimmt mar, die übrigen 10 getheilt murben, und an ben Rotarius ber Univerfitat 8 Schill. Bas alfo allein an baarem Gelb zu erlegen mar, betrug nabe an 50 fl. wozu bann noch bie beträchtlichen Roften für bie Baftmähler, für bie Rleibung bes Bebells und die vielen Barete und Sandichuhe tamen. Man barf fich nicht wundern, wenn nicht felten ben Baccalaureen wenigstens die Rosten erlaffen ober geftimbet werben mußten.

i

Ausser den hier promodierten Doctoren konnten auch solche, die auf andern Universitäten nach gemachtem Szamen den Grad erslangt hatten, zur Facultät aufgenommen werden. Sie mußten aber die gleichen Gebühren zahlen, als ob sie das Examen in Basel gemacht hätten. Ebenso konnte man in den verschiedenen Stadien des Examens hier eintreten. Ganz verboten war es aber, die ohne Examen, kraft der Bulle Domini Papae, creierten Doctoren aufzunehmen.

Will man also einen richtigen Begriff von ben Borlesungen bie gehalten wurden und von den Lehrfraften erhalten, so muß man

bie Manner, welche in der Promotion begriffen waren, mit in Betracht ziehen und unter ihnen finden wir mit die bedeutenoften Namen.

3m Herbst 1462 also waren ordentliche Brofessoren ber bamalige Decan Caspar Maner vom Dominicanerorben, Johannes Ernter aus Gebwiler und Wilhelm Textoris aus Nachen. bem erftern ift nichts Naheres bekannt. Als Dominicaner mochte man ibn vorzugsweise für einen Reprafentanten ber ftrengen Orthoborie ansehen, obwohl bie Annahme nicht gang ficher ift. Die beiben andern Brofefforen bagegen icheinen bie freieren 3been vertreten gu Beide waren Schüler ber bamals burch ihre reformatorifche Richtung ausgezeichneten Universität Erfurt, Joh. Crüber hatte fich früher als Brediger am Münfter zu Strafburg großer Bownlarität erfreut, mar aber in Folge eines zwischen ben Bettelorden und ben Lentprieftern 1454 ausgebrochenen Streites in Bann gethan und Nachdem er sich zuerst genöthigt worden Strafburg zu verlaffen. nach Rom begeben und es fast zu einer neuen Untersuchung des ganzen Sanbels gebracht hatte, tam er nach Bafel, wo er Canonicue und Prediger am Münfter murde. 11) Er war bamals Erfurticher Magifter ber freien Runfte und Beibelbergischer Baccalaureus formatus, trat bei der Grundung der Universität querft in die philoso= phische Facultät und, nachdem er Doctor der Theologie geworben war, in die theologische. Ihm wird nachgerühmt, daß er auf die Bibel als die Sauptquelle der driftlichen Bahrheit hingewiesen habe. ber philosophischen Matritel führt er bas Praditat traductor subtilissimus; was damit bezeichnet wird und womit er es verdient, ift mir nicht befannt. Trop feines früheren Rampfes mit ben Bettelorden trat er am 6. August in das Kloster der Dominicaner in Gebwiler, feinem Beimatorte. 12)

<sup>11)</sup> Bergl. Strobel Geschichte des Eljaffes Th. III. S. 422 und 448.

<sup>12)</sup> Die Athense Rauricse sühren von ihm einen Tractat über die berühmten Männer des Dominicanerordens und eine expositio orationis dominicse ac de septem pietatis operationibus an.

Wilhelm Textoris scheint unmittelbar von Erfurt, wo er mit Beifall gelehrt hatte, nach Bafel getommen zu fein, mahricheinlich burch die Bermittlung von Befel. Er nahm hier ben Doctorgrad an, murbe Chorherr zu St. Beter und bezog im Jahre 1464 neben seiner Pfrunde einen Gehalt von 75 Gulben mit breijahriger Un-1465 refignierte er die Pfrunde ju St. Beter, vermuthlich weil er eine Domherrnstelle am Münfter erhielt. Wenigstens erscheint er 1467 bei seinem zweiten Rectorat als Canonicus baselbst und wird balb barauf auch Domprediger genannt. Er war also wohl Crüpers Nachfolger, blieb aber dabei Brofeffor der Theologie. Dag er sehr geachtet war, darf man auch daraus schließen, dag er im Frühling 1463 und im Berbft 1467 jum Rector gewählt murde. Der gelehrte Abt von Spanheim, Trithemius, nennt ihn unter ben ausgezeichneten Theologen feiner Zeit, indem er eine gange Reihe Schriften von ihm anführt, und ruhmt feinen feinen Beift und feine Aber auch er blieb nicht fehr lange an ber Universi= Beredfamteit. tat, benn am 6. Juni 1472 legte er, bamals Decan, bas Decanat und die Stelle in der Facultat, trot der bringenden Bitten feiner Collegen, nieber. Bu biesem Schritte bewog ihn, wie es scheint, bie Absicht eine Reise ins heilige Land ju machen, die er auch ausgeführt und beschrieben hat. Aber auch nach seiner Rückfehr trat er nicht mehr in seine frühere Stellung ein, sondern begab sich in seine Baterstadt Nachen, wo er als Canonicus noch im Jahre 1500 hochgeachtet lebte. 13)

<sup>18)</sup> Bgl. über ihn Trithemius, de soriptor. Eccles. Köln. Ausg. von 1531 sol. 162. Er nennt unter ben Schriften von Textoris ein Itinerarium terræ sanctæ. Daß er 1500 noch lebte ist in ber theolog. Matrikel neben seiner Promotion angemerkt. Währenb seiner Reise ins heilige Land predigte, nach den oben S. 163 Anm. 28 angeführten Predigttiteln Hehnlins, dieser sür ihn. In einem Blatte des Staatsarchivs R. II. A. aus dem Jahre 1465 heißt es: Doctor Wilhelm ist abe. Aber ehn anderer an fin stat; und auf einem andern Blatt eben da: Item an Doctor Wilhelms stat einen andern zu bestellen. — Danach sollte man glauben er wäre damals abgegangen. Allein er ist noch Jahre lang in der

Die Besetzung ber theologischen Facultät erscheint in dieser ersten Zeit somit vortrefflich und vollständiger, als wir sie nachher eine lange Reihe von Jahren durch sinden, da drei Ordinarii neben einander wirkten, von benen auch nach Wesels Abgang zwei in seinem Geiste gelehrt zu haben scheinen und für ihre Zeit sehr ausgezeichenete Männer waren. Im Jahre 1471 werden sogar in der Matrifel fünf Magister der theol. Facultät erwähnt, 14) deren Namen ich aber nicht nachweisen kann.

Neben den Ordinarien finden wir nun in dieser Zeit mit bem Lefen biblifcher Bucher und ber Gentenzen beschäftigt die Baccalaureen Nicolaus Kriesen, Bischof von Tripolis und Suffragan des Bischofs von Basel, Mgr. Joh. Blitherod von Gotha, Konrad Jacobi von Kempten, Fisilis (ober Bisilis) Brun aus Aachen vom Carmeliterorben, Jatob Philippi aus Rilchhofen, Blafius Meber von Bafel, Joh. Shber von Wangen, diese alle schon bis 1465, wo eine vierjährige Lucke in der Matritel beginnt, daher wir nicht wissen, welche von ihnen in biefer Zeit weiter vorrückten; bann von 1469 an Anton Ferragut von Beinzenberg aus Graubunben, Jobocus Cartoris aus herborn, Beinrich Riebmuller aus Lieftal, Brior der Augustiner in Bafel, Joh. Died von Reutlingen und Joh. Geiler von Renfersberg. Biele von ihnen haben wir icon in der Artistenfacultat vorgefunden, mehrere hatten ihre Studien und Promotionen in Erfurt begonnen. Endlich wurde 1469 der Dominicaner Beinrich Rolt, der in Roln Baccalaureus formatus geworden war, jum Eramen für die Licenz zugelassen und, nachdem er am 16. Januar 1471 die Doctorwürde angenommen hatte, als Professor ber Theologie in die Facultät aufgenommen, so daß jest in biefer zwei Dominicaner als Orbinarii waren und nach bem Abgang von Wilhelm Textoris, wie es scheint,

Facultät; wahrscheinlich borte mit der Uebernahme seines Canonicats am Münfter seine Anstellung durch den Rath auf und beziehen fich die angeführten Worte darauf.

<sup>14)</sup> Bei der Promotion des Heinrich Rolt 16. Jan. 1471 heißt es: coronatus est — per magistros quinque nostre facultatis.

diefe allein. Rolt war fiberbieß ein Schiler ber burch ihre ftarre Orthoboxie schon damals fich auszeichnenben Universität Roln.

Inbessen banerte biefes Borwiegen bes Dominicanerthums nicht lange, Heinrich Rolt starb schon im Frühling 1474 und Caspar Maner folgte ihm im Berbft besfelben Jahres. Bon gang furger Daner war die Brofessur bes Johann Bredewolt von Grüningen, ber feine Studien bis jum vierten Buch ber Sentenzen in Roln gemacht hatte und bann, wie es scheint, in Bavia Doctor geworben Im Februar 1473 ale Professor in die Facultat aufgenommen, muß er febr balb wieber abgegangen sein. Denn beim Tobe Caspar Mamers blieb Johannes Syber von Wangen als einziger Orbinarius ber Facultät. Seit 1460 als Heibelberger Magister in ber Artistenfacultät, war er 1465 jum Lefen der Bibel zugelassen worden, hatte 1471 bie Licenz und am 25 Januar 1472 die Doctorwürde erhalten und war am 21. Januar 1474 als Professor in die Facultät Schon bor feiner Promotion hatte er ein Canonicat gn St. Beter erhalten und wird später als Schulherr (scholasticus) bes Stiftes genannt. Er blieb, nachbem er gleich im erften Jahre feine beiden Collegen Rolt und Maner batte wegfterben feben, bis ju feinem Tobe 1502, mahrend fast 30 Jahren ber Stammhalter ber theoloaifden Nacultat und wiederholt ber einzige Ordinarins berfelben. Bon seinen wissenschaftlichen Leistungen und seiner theologischen Rich= tung ift nichts befannt, außer bag er feit ber Trennung ber Artiftenfacultat bem alten Wege angehörte. Wenn wir die Facultat von jest an dürftiger als früher befest feben, fo werden wir uns erinnern, bag in ber unter Rector Joh. von Bermangen 1474 mit ber Universität abgeschlossenen Uebereintunft ber Rath sich nur gur Bezahlung eines einzigen Ordinarius in ber theologischen Facultät vetpflichtete, und außerdem haben nach dem Abgang von Wilhelm Tertoris wenigstens langere Zeit hindurch teine Domherrn des Münfters mehr Lehrstellen in ber theologischen Facultat betleibet. öfter in diefer bei einem einzigen Professor, und wenn auch hie und da zwei ober brei ba find, fo ift nicht flar, ob fie irgend eine Befolbung bezogen.

Charles of the Contract of the

So wurde 1475 ber Augustinerprior Heinrich Riedmüller, nachbem er am 24. Januar Doctor geworden war, am 27. besselben Monats als Professor in die Facultät aufgenommen, starb aber schon 1478.

Weit bebentenber ale Riedmüller, von beffen Berbienften nichts befannt ift, mar ber gleichzeitig an ber Facultat wirkende Joh. Beiler von Repfereberg, einer ber berühmtesten Kangelrebner jener Zeit und mit Bennlin und Brant, wie früher ichon erwähnt, die hervorragenofte Berionlichfeit jenes realistisch-humanistischen Rreifes. Repfereberg im Elfag von Schaffhaufenschen Eltern 1445 geboren. hatte er zuerst auf der neu errichteten Universität Freiburg studiert und 1463 den Magistergrad in der philosophischen Facultät erworben. Bon bort zog er nach Basel, wo er im Sommersemester 1471 immatriculiert wurde und in die realistische Abtheilung der getrennten Artistenfacultät eintrat. Im Bintersemester 1471 auf 1472, noch unter bem Decanat bes Dr. Wilhelm Textoris, murbe er jum Lefen ber Bibel augelassen unter ber Leitung bes Brof. Molt. Testamente hatte er bas Deuteronomium, im neuen die Apotalppse Schon am 28. November 1472 wurde er bann mit Dispens von ben vollen zwei Jahren zu ben Sentenzen zugelaffen. beren Bucher er in so rascher Aufeinanderfolge las, daß er am 16. December 1473 ichon bas vierte Buch begann, das er ohne Zweifel im Anfang 1474 beenbete. Schon am 20. Januar 1475, also wieder mit Dispens, erhielt er bie Erlaubnig jum Licentiateneramen, beftanb es am 24, besselben Monats und erhielt am 7. Marz bie Licenz. Am 11. September besselben Jahres vesperierte er und wurde am 12. jum Doctor promoviert, worauf er am 30. desfelben Monats als Professor in die Facultat trat. Aber fein Berbleiben barin mar von furger Dauer. Denn am 7. Mai 1476 bat er um die Erlaubniß abzugehen und erhielt fie, ohne dag wir eiwas von einem Berfuche Er hatte einen Ruf nach Freiburg angelesen, ihn zurückzuhalten. nommen, ging aber auch von ba balb wieder weg, indem er eine Stelle als Dombrediger in Strafburg erhielt, in welcher er mit

unermublichem Gifer die ganze Kraft feines Gemuthes und Beiftes entwickelte. 18)

Bom Tode Riedmüllers 1478 an blieb R. Spher der einzige Ordinarius bis 1491. Es läßt sich benten bag unter solchen Umständen die Facultät nicht eben blühte, wie denn auch in dieser Zeit febr wenige Bromotionen vortommen, und unter den Baccalaureen tein Name von irgend welcher Bebeutung erscheint. Es sind diese Meldior Biftor von Rungsbach. Michael Bilbect von Mülbaufen. Soh. Currificis von Berborn, Macharius Leopardi aus Weigenburg, zuerst Leutpriester zu St. Alban, nachher Domcaplan in Basel, zulest Cantor und Domprediger in Conftanz, Joh. Textoris von Mörnach, Heinrich Wägelin von Rotweil und ber Dominicanerprior Wernher von Selben, der aber seine Curfe im Rlofter abhielt. Das Licentiateneramen machte ber früher genannte Joh. Died, ber awar einigemal später in Ermanglung von Doctoren als Examinator mitwirkte, aber nie die Doctorwurde angenommen zu haben scheint. Bon ben genannten Baccalaureen haben nur Michael Bilbed, Domprebiger, und Macharius Leopardi ihre Curfe bis jur Erlangung ber Doctorwurde durchgemacht. Leopardi wurde 1496 promoviert, Michael Wilbed icon 1491, wobei Syber, ale einziger Doctor ber Facultät gur Aushülfe ale Compromotoren ben ordentlichen Brofessor ber Theologie in Freiburg Georg Northofer und den damaligen Brovinzial der Augustiner, Dilman (Telamonius) Limpurger, beizog. Unmittelbar nach ber am 15. November vollzogenen Promotion trat am 19. Wilbed als Professor in die Facultat ein. Er erhielt eine Bfrunbe zu St. Beter, mit ber Berpflichtung zu lesen. 16) Benn also

<sup>15)</sup> Bgl. v. Ammon, Geiler von Kehfersbergs Leben, Lehren und Predigen. Schreiber, Gesch. d. Univ. Freiburg. S. 125. Wadernagel, Gesch. d. beutsch. Litteratur S. 340.

<sup>16)</sup> Das ergiebt fich aus der Urfunde über die Berleihung derfelben Pfrunde nach feinem Tobe au Lab. Uricher, Staatsarchiv R. II. Q. — In der theol. Ma-

Joh. Syber nun auch nicht mehr die ganze Last des Ordinariats zu tragen hatte, so war doch auch Wilded nicht der Mann um der Facultät neuen Schwung zu geben; deun von seinen Leistungen erschhren wir so wenig, als von denen seines Collegen. — Der Baccalaureus Joh. Textoris von Mornach nahm zum großen Berdruß der Theologen, nachdem er das erste Buch der Sentenzen beendigt hatte, eine Frau und gieng darauf zum Studium der Rechte über. 17)

Awischen 1490 und 1500 finden wir nur drei neue Ramen in dem Berzeichniß der Bromotionen. Der Doctor ber Medicin Andreas Ondorp von Alfmar, der wie andere Aerzte jener Zeit auf Titel Werth gelegt zu haben icheint, erhielt als Rector der Universität 1591 sehr summarisch das Baccasaureat und die Ersaubnig den Doctortitel, wenn fich Belegenheit biete, am romifchen Sof ober in Bologna anzunehmen. Joh. Göbonis aus Augsburg, gewesener Hofmeifter bes in Bafel ftubierenben Baron Meldior Schent ju Limpurg murbe 1497 jum Lesen ber Bibel jugelaffen und brachte 1501 die Sentengen zu Ende, scheint aber die Licenz nicht an-Endlich wurde ber Augustiner Mauricius genommen zu baben. Kininger von Bappenheim 1499 Biblicus und nach sehr rafcher Beendigung feiner Curfe im Jahre 1501 Doctor, bei welchem Anlag wieber Dilman Limpurger, jest Bischof von Tripolis und Suffragan bes Bischofs von Bafel, als Compromotor functionierte. mittelbar baranf scheint er als Brofessor in die Facultät eingetreten zu fein, jo daß in biefer nun wieber brei Doctoren waren. bas bauerte nur fehr turze Zeit; benn 1502 ftarb Joh. Syber und turz nach ihm auch Michael Wilbect.

Wenn so in den letten zwei Jahrzehnden des fünfzehnten Jahrhunderts die theologische Facultät eine ziemlich armselige Rolle spielte,

trifel fol. 15. a heißt er bei der Zulassung zum Eramen für die Licenz 1489 canon, et prodicans occlos, basil, Cumulierte er beide Stellen?

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Prefatus Mörnach duxit uxorem completo primo sententiarum 1489 post pasce et dimisit studium suum cum ridiculo. Matric. theol.

so tam mit dem sechzehnten allmählig wieder mehr Leben in dieselbe, indem zuerst unter den Baccalaureen, dann auch unter den Prosessoren selbst verdienstvolle Männer auftraten. Das theologische Studium, das eine Zeit lang ganz in den Hintergrund getreten war, nahm auf den Humanismus begründet, einen neuen mächtigen Aufschwung. Im Ansang freilich erlebte die Facultät einen argen Scandal.

3m Jahre 1502 namlich wurde Ladislaus Ulricher von Beldenz in der Diocefe Trier, der dem einzigen Doctor der Nacultat, Maur. Fininger glaublich machte, bag er in Coln Baccalaureus formatus geworden fei, als folder zur Facultät angelnffen und 1504 jum Doctor promoviert, wobei ihm in Betracht seiner Armuth die Roften erlaffen wurden. Schon vorher hatte er bie Bfrunde bes verstorbenen Bilbeck zu St. Beter erhalten mit ber Berpflichtung, die ordentliche Lectur in ber Theologie ju versehen, wenn er Doctor geworben sein werbe. Dabei batte er eiblich versichert in Roln Dagifter ber freien Runfte und Baccalaureus formatus geworben gu fein und die Beibringung ber Belege versprochen. Er wußte fich in foldes Anfeben zu fegen, daß ber Rector Abam von Drullenberg in bem Programm, womit er nach bem Aufboren ber Beft jum Bieberbesuch ber Universität einlud, ihn als berühmten Theologen pries, und bag er im Frühling 1504 Rector ber Universität wurde. Im Herbste 1504 wurde er Decan, und 1506 wieber. Da wurde entbedt, daß er die Focultat und ben Rath schmählich betrogen hatte, und weder Baccalaureus formatus war, noch je bie Priefterweihen erhalten hatte, worauf er angemessen fand, sich in der Stille von Basel zu entfernen. 17) In der Rectoratsmatrikel ist ihm das Epis theton Broteus gegeben, man weiß nicht ob zu Sob ober Tabel.

So war Maur. Fininger wieber einziger Orbinarins, erhielt aber im Jahre 1507 einen Collegen an Johannes Gebwiler von

<sup>17)</sup> Im Staatsarchiv find außer den Urfunden iber die Berleihung der Pfrilnde 3u St. Beter mehrere hieher gehörige Schriften, unter andern ein Brief von Ulricher on den Burgermeister, alles R. II. O. bezeichnet.

Colmar. So wenig bedeutend ber Mann gewesen ift, jo muffen wir boch etwas naber auf feine Berhaltniffe eintreten, weil er mit einem von ihm burchaus verschiebenen Universitätslehrer, mit bem bei ber Artistenfacultät genannten Johannes Sellatoris von Gebwiler, 18) ber freilich nach damaliger Sitte auch bisweilen turzweg Johannes Bebwiler genannt wirb, verwechselt worden ift. Johannes Bebwiler aus Colmar also ift unzweifelhaft bie nämliche Berson, welche als Johannes Gemiler de Columbaria 1469 unter bem Rector Beter Textoris immatriculiert, 1470 unter Decan Joh. Justitoris von Ettenheim Baccalaureus und 1474 unter Abam Rribenmyf Magister artium im neuen Wege murbe. Darauf verlieren wir ihn langere Beit aus ben Augen. 1504 aber melbete er fich bei ber theologischen Facultat als Leutpriester von Türtheim und Baccalaureus formatus ber Theologie von Freiburg und wies nach, daß er mit Erlaubniß feiner Lehrer in Freiburg ben bort angefangenen Curs über bie Sentengen in ben Conventen ber minbern Brüber in Colmar und in Repfersberg vollendet und die nothigen Disputationen in Freiburg gehalten habe. Er murbe baher jum Gramen jugelaffen und erhielt bie Licenz. Rach Ladislaus Illrichers Entfernung wurde ihm beffen burch richterlichen Spruch für erledigt erflarte Pfrunde zu St. Beter gegeben mit bem Ordinariat in ber theologischen Facultät und ber Berpflichtung, taglich eine Stunde zu lejen. Darauf wurde er, nachbem er die Besperien am 2. November 1507 gehalten hatte, am 3. von Maur. Fininger jum Doctor promoviert und im Herbst 1508 jum erstenmal Decan. Rector wurde er breimal, am 1. Mai 1507, 18. Ottober 1515 und 1. Mai 1522. Im folgenden Jahre 1523 mar er einer ber vier Brofessoren, benen ber Rath megen ihrer Feind-

<sup>18)</sup> Die Athonse Rauricse haben die beiden Bersonen zu einer verschmolzen, obwohl das Rectorenverzeichniß, wo sie 1521 und 1522 unmittelbar hintereinander stehen, den Bersasser auf die Berschiedenheit aufmerksam machen mußte. Sämmtliche Geschichtsschreiber der Reformation haben dann den Irrthum aus den Ath. Raur. aufgenommen. Bisweilen ist es freilich fast unmöglich zu erkennen welcher von beiden gemeint ist.

schaft gegen die reformatorischen Bestrebungen die Besoldung entzog, was sich aber nur auf die Zusage zu dem Canonicate bezog; denn dieses trat er erst 1530 nach einem noch vorhandenen Instrumente als Pfarrer zu Enstet im Lande des Markgrasen von Baden ab. 19) Er muß also damals sehr alt, nahe an achtzig Jahre gewesen sein.

Joh. Sellatoris ober Sattler von Gebwiler bagegen wurde im Wintersemester 1494 auf 1495 immatriculiert, 1496 Baccalaureus und 1498 Magister und war bis zur Resormation Mitglied der Artistensacultät. Doch studierte auch er Theologie, wurde 1506 zum Lesen der Bibel zugelassen, 1509 zu den Sentenzen, 1511 wurde er Baccalaureus sormatus und vollendete 1513 den Eursus der Sentenzen. Rector wurde er viermal den 18. October 1505, 1. Mai 1513, 1. Mai 1518 und 18. October 1521. Daß er im Gegensatz zu Joh. Gedwiler der Resormation sich am Ende angesichlossen hat, ergiedt sich daraus, daß er, nachdem er schon 1514 eine Domherrenpsründe zu St. Beter erhalten hatte, 1533 vom protestantischen Rathe zum Probst des Stistes ernannt wurde, 20) in welcher Stellung er 1545 starb; wenigstens wurde damals die durch seinen Tod erledigte Probstei neu besetzt.

Joh. Gebwiler von Colmar war nnn, worüber wir uns bei seinem Alter nicht wundern können, den neuen Ideen, welche die Geister bewegten, fremd, und galt bald mit seinem Collegen vom Augustinerorden für einen entschiedenen Gegner alles humanistischen und religiösen Fortschrittes. Allein trot dieser Gesinnung zweier Ordinarien wurde die Facultät bald eine Stätte eben der von ihnen gehaßten Ideen, welche zuerst in einigen Baccalaureen, bald auch in nen hinzugestommenen Ordinarien ausgezeichnete Vertreter fanden. Wenig wissen wir zwar von den wissenschaftlichen Leistungen der zwischen 1500 und 1510 in den verschiedenen Stadien des theologischen Eurses vorkommenden Magister Wernher Schlierbach, Nicolaus Justinger,

<sup>19) 3</sup>m Staatsarchiv R. II. S.

<sup>20)</sup> Urtunde im Staatsarchiv R. II. K. K., womit zu vergleichen R. II. C. C. und R. II. R. R.

Heinrich Rinck, Joh. Wißhaar aus Rotenburg, Jeremias Rummel, Jakob Trechsell aus Tettnang, Joh. Waltenberger aus Eberhausen, Beter Wenck, dem Dominicaner Bernhard Senger, Joh. Strub von Sulgen, und dem obengenammten Joh. Sellatoris aus Gebwiler. Auch von Matthias Sambucellus (Hölderlin) aus Sulgen, der 1503 als Biblicus angenommen ward und 1513, nachdem er den Doctorgrad erlangt hatte, in die Facultät eintrat, ist nicht viel anderes zu melden, als daß er in der Matrikel eine Anzahl von Rectoren mit lateinischen Versen verherrlicht hat.

Dagegen gehört ber auch schon bei den Humanisten genannte Thomas Wyttenbach von Biel, der 1505 als Tübinger Biblicus zu den Sentenzen zugelassen wurde und eine Reihe von Jahren an der Universität thätig war, zu den ersten Männern, welche die reformatorischen Ideen anregten und hat sich als Lehrer von Zwingli und Leo Jud einen bleibenden Namen erworben<sup>21</sup>) und in gleichem Sinne wirkte Constantin Phrygio aus Schletstadt, der seinen diblischen Curs 1510 begann und zugleich mit Sambucellus 1513 Doctor ward. Seine Hauptthätigkeit fällt aber in spätere Zeiten.

Im gleichen Jahre wurde Ludwig Bar ober nach bamaliger Schreibart Ber, lateinisch Berus, feltener Ursus genannt, aus Bafel,

<sup>21)</sup> Thomas Wittenbach de Biel wird in der Matrikel als am 26. Rovember 1505 zum ersten Buch der Sentenzen zugelassen erwähnt. Nachher kommt sein voller Rame nicht mehr vor, aber 8. Sept. 1510 wird der Baccalareus sententiarius Thomas de Wyel zum zweiten Buch der Sentenzen zugelassen, und bald nachher feria sexta post Sti. Martini zum dritten Buch, das er am Samstag daraus begann, womit er Baccal. formatus wurde. Da sonst kein Thomas de Wyel zum ersten Buch zugelassen ward, und auch die Zeit mit den Angaben im phisos. Decretenbuch wohl stimmt, vermuthe ich, dieser Thomas de Wyel, sei identisch mit Thomas Wittenbach de Biel, was bei der damaligen Ungleichheit in der Namenschreibung kaum aufsallen kann, doch will ich nicht verschweigen, daß 1479 ein Thomas Wyel (nicht de Wyel) von St. Blassen in der Rectoratsmatrikel steht. Die Athense Raur. lassen Wyttenbach die 1522 in Basel bleiben. Boraus diese Nachricht beruht, weiß ich nicht, da die theol. Matrikel ihn nach 1510 nie mehr nennt. J. J. Herzog im Leben Decolampads I. S. 78 sagt, er sei 1502 als Projessor angestellt worden, was durchaus nicht möglich ist.

der in Paris studiert und mit Auszeichnung den theologischen Doctorsgrad gewonnen hatte, als Ordinarius in die Facultät aufgenommen. Er war ein Mann von seiner humanistischer Bildung, Freund und Geistesverwandter des Erasmus, durch den er auch für ein gründsliches Studium der heiligen Schrift gewonnen wurde. Mit diesem sah er anfangs die Bewegungen gegen die Mißbräuche in der Kirche beifällig an, mit ihm aber wandte er sich auch, als der Kampf offen ausbrach, von denselben ab und nahm jest entschieden seine Stellung auf Seite der Anhänger des Alten. Aber auch mitten im Kampse wußte er wenigstens den Anstand zu wahren und bei der Badener Disputation 1526, wo er einer der Präsidenten war, wurde seine ruhige, würdige Haltung im Gegensatz zu dem unpassenden Benehmen seiner Collegen, auch von den Gegnern rühmend anerkannt. Er war seit 1513 Chorherr und seit 1518 Probst zu St. Beter und scheint 1526 eine Domherrnstelle am Münster erhalten zu haben. 22)

Rurz nach Ludwig Bar kamen aber zwei Männer nach Basel, welche nicht nur, wie er, ber humanistischen Richtung in der Theoslogie zugethan waren, sondern beim unaushaltsamen Fortgang ihrer Entwicklung sich auch nicht scheuten, ihre Consequenzen anzunehmen und sich mit an die Spize der Bewegung zu stellen. Es sind das Wolfgang Fabri Capito aus Hagenau und Johannes Decolampad aus Beinsberg. Es kann hier die Absicht nicht sein, eine auch gesdrängte Biographie und Charakteristik dieser Männer zu geben, deren Leben und Wirken der Reformationsgeschichte angehört, auf die wir uns nicht einlassen. Wir beschränken uns auf eine kurze Angabe ihrer Berhältnisse zur Universität.

Beibe sind in der Matrikel im Sommersemester 1515 unter Rector Wenck eingeschrieben. Capito kam als Domprediger hieher und trat zugleich in die theologische Facultät ein, deren Decan er am Hieronhmustag 1518 wurde, nachdem er schon im Mai 1517

<sup>22)</sup> Deffnungebuch 1526 fol. 214 a.

zum Rectorat gelangt war. Im Frühling bes Jahres 1520 folgte er aber schon einem Rufe bes Cardinal-Churfürsten Albrecht nach Mainz.

Er hatte feinem Freunde Decolampad, ber bamals in feiner Beimat Beinsberg als Prediger lebte, burch Bischof Chriftoph von Utenheim eine untergeordnete geiftliche Stelle verschafft23), die biefer aber jedenfalls nicht lange versah. Er benutte aber diefen Aufent= halt in Bafel zur Erlangung ber theologischen Grabe. Im Berbst 1515 wurde er nach vorangegangener Disputation am 8. October als Biblicus angenommen und unter die Leitung des Doctor Bebwiler geftellt. Nachdem er im alten Teftamente ben Bropheten Obabja, im neuen ben Brief an die Ephefer erklart hatte, murbe er fcon am 5. November zur Erklärung der Sentenzen zugelassen. Rach der Erflärung bes erften Buches las er bas zweite, britte und vierte mit Erlaubnig ber Facultat in Weinsberg und hielt bann in Bafel am 3. October 1516 die zur Bollendung bes Curfes erforderlichen Dif-Darauf murbe er gemeinsam mit Wernber Schlierbach und Beter Wend am 27. October examiniert und erhielt am 29. bie Licenz. Die Annahme ber Doctorwürde ift in ber Matritel urfprünglich nicht angegeben, fonbern erft in einem fpatern Beifat furg ohne Datum erwähnt, fann aber, ba Decolampad nachher ben Titel trägt, nicht bezweifelt werben und erfolgte wahrscheinlich gegen Ende des Jahres 1518 als Capito Decan war.24) Rach längerer Abwesen-

1515.

Anno ibi (sic) supra receptus est ad facultatem venerabilis Mgr. Johannes Icolampadius predicator in Wynsperg previa responsione in prophetam abdiam feria secunda ante dyonisii, Assignatusque est ei presi-

<sup>28)</sup> Bgl. J. J. Berzog, Leben Detolampads Th. I. S. 118. In ber Matrifel beißt er nur prodicator in Wynsperg.

<sup>24)</sup> Da über die damaligen Berhältniffe nicht Alles im Klaren ift und chronologische Schwierigkeiten vorhanden find, gebe ich hier vollständig, was über ihn in der nicht gehörig benutzten theolog. Matrikel steht, nur mit Beglaffung eines spätern Beisatges:

heit tehrte Oecolampabius erft 1522 wieber nach Basel zuruck. She wir aber seine neue Stellung zur Universität betrachten, wollen wir turz erwähnen, was indessen in ber theol. Facultät noch vorgesgangen war.

Ansser den Genannten finden wir in der Zeit seit 1510 nur wenige Promotionen. Ein im Jahr 1514 zum Lesen der Bibel zugelassener Mgr. Cospar Haslach ist mir sonst unbekannt. Hingegen erscheint von 1515 bis 1518 ein in der Zürcherischen Reformations-

dens Mgr. et doctor Johannes Gebwiler de Columbaria, fecitque iuramenta solita et satisfecit pro tunc in omnibus.

Et idem principavit in Epistolam ad Ephesios feria secunda ante Galli.

Item idem Mgr. fecit solempne principium in primum sentenciarum librum previa tamen responsione docte peracta feria 2 ante Martini sancti festum et dedit facultati IIII florenos.

1516.

Item notandum quod magistro venerabili Johanni Icolampadio baccalaureo formato admissum fuit per plenam facultatem ut tercium librum sentenciarum imo secundum et quartum legere posset et in eosdem principare, quod et fecit solempniter in Wynsperg, demum reversus fecit responsionem suam hic in nostris scolis pro complecione quatuor sentenciarum librorum proxima feria sexta post sancti Michaelis festum.

Eodem anno venerabiles arcium liberalium magistri Mgr. Wernherus Schlierbach ecclesie Kathedralis capellanus Mgr. Petrus Wenck de Lor et Mgr. Johannes Icolampadius predicator in Wynsperg Sacre Theologie baccalaurei formati optarunt domino vicecancellario presentari pro examinis ad magistrales licencias apertura quod et factum et postea in vigilia Symonis et Jude festum (sic) examinati presentibus sacre Theologie doctoribus Magistro Mauricio Finigero Eremophilo, Magistro Johanne Gebwilero ex Columbaria et Magistro Wolfigango Fabri. Et eadem die prefati tres Magistri fuerunt ad magistrales licencias per theologicam facultatem legitime approbati et admissi, insuper proxima subsequenti quarta feria publice et solempniter in theologicis scolis auctoritate apostolica in licenciatos creati. Et omnia hunc actum concernencia cum laude et gloria fuerunt expedita.

Decolampad hatte ungewöhnlich viel Dispense erhalten. Das Protocoll ift im Bergleich mit benen früherer Beit fehr unvollständig.

geschichte wohlbekannter Mann, der Comthur Konrad Schmid (Fabri) von Küßnacht, der im letztgenannten Jahre Baccalaureus formatus ward. 1519 erhielt Caspar Hedio der treue Mitarbeiter und Gessimmungsgenosse Capitos denselben Grad, 1520 aber Urbanus Regius den eines Sententiarins. Ein späterer Beisatz behauptet beide seien Doctoren geworden, was aber kaum richtig ist, da sie sehr bald absgiengen. Die letzte in der Matrikel verzeichnete Doctorpromotion zeichnete sich wenigstens durch den Glanz aus, den ihr die hohe Stellung des Promovierten gab. Am 22. Juni 1519 nämlich erstheilte Mauricius Fininger, unter großer Theilnahme des Publicums dem Mgr. Antonius Engelprecht, erwähltem Bischof von Speher, der schon nach vollendetem zweiten Buch der Sentenzen die Licenz erhielt, unter Beistand der Doctoren Gebwiler und L. Bär die Doctorwürde.

Mehr und mehr übte aber die Rluft zwischen den Altgläubigen und ben Freunden bes Evangeliums ihren Ginflug auf die Studien und bald follte der völlige Bruch eintreten. Gegen Ende bes Jahres 1522 tam Decolampadius wieder nach Bafel junächft an die St. Martinsfirche, jest zum entschiedenen und entschlossenen Borfampfer ber Reformation herangereift, und nachdem ein Theil der Universis tätslehrer durch ungeschickte, leidenschaftliche Opposition den Unwillen bes Raths auf fich gezogen hatte, entzog biefer im Laufe bes Sommersemestere 1523 vier ber heftigsten Anhanger Rome, worunter auch Gebwiler und Fininger, ihre Befoldung und ernannte Deco= lampadius und Konrad Bellicanus zu Lehrern ber heiligen Schrift. Es half der Universität nichts, daß sie die Wahl nicht anerkannte, wozu sie unläugbar bas Recht hatte. Decolambab, wenn auch wie es icheint nicht zur Regenz zugelaffen, las mit großem Beifalle; auch von Laien gehört. Gebwiler soll sich umsonst um die Pfarrei, bie Wyttenbach in Biel hatte aufgeben muffen, umgesehen haben, fand aber, ich weiß nicht in welchem Jahre eine Stelle als Pfarrer in Enftet im Babischen. Auch Bellican verließ 1526 wieder Bafel um nach Burich zu gehen; bie Facultat mar in voller Zerruttung.

alte Orbnung war zerstört, eine neue wurde erst nach vollständiger Durchführung der Reformation eingeführt.25)

Werfen wir einen Blick auf die Geschichte ber theologischen Kacultat zurnd, so finden wir im Anfange bieselbe wohl ausgestattet mit vorzüglichen Lehrern, und in einem auffallend freifinnigen Beifte. Bald aber nach bem erften Decennium tritt ein fehr fichtbarer Rüchschlag ober wenigstens Stillftand ein, wie er übrigens in jener Zeit auch an andern Orten bemerkbar ift. Erst nachdem die Theologie aus bem unterbeffen gur Bluthe gefommenen humanismus neue Rrafte gesammelt hatte, nimmt auch die theologische Facultät einen frischen Aufschwung und führt trot bem Biederstreben ihrer orbentlichen Lehrer, ober wenigftens der Mehrzahl berfelben, ju bem Biele, auf bas bewußt ober unbewußt feit langem das Streben der vorzuglichsten Beifter gerichtet war, auf die Befreiung vom Joche Roms. Gin Blid anf die Rectoratematritel ber letten Jahrzehnde zeigt, daß aus ben Schülern der Universität, beren theologische Brofessoren ber freien Entwicklung so wenig hold waren, boch gange Reihen von Mannern hervorge= gangen sind, welche im großen Rampfe ber Rirchenbefferung in ber Schweiz und Subdeutschland eine hervorragende Stellung einnahmen. Es genügt Zwingli, Leo Jud, Myconius und Decolampad zu nennen. Mit ber Ernennung des Lettern jum Professor der Theologie hatte aber biefe langft im Stillen erftartende Entwicklung auch außerlich fich ihren Plat errungen, wenn auch noch nicht von allen Seiten vollständia anerkannt.

THE PERSON

~~689~~

<sup>28)</sup> Ueber diese Borgange die im Einzelnen hier nicht ausgeführt werden konuen vergl. hauptsächlich J. J. Herzog im Leben Decolampads. Für die Universität find die Quellen ungemein spärlich. Ueber die Entziehung der Besoldungen finde ich zum Beispiel nur eine kurze Notiz in der Rectoratsmatrikel 1523.

## Die juridische Facultät.

ie juridische Facultät, wenn auch schon die ersten Vorlesungen gleich nach der Errichtung der Universität begonnen waren, bestam doch ihre förmliche Organisation erst im Frühling des Jahres 1461. Damals wurde bestimmt, daß der Decan jeweilen am Tage des h. Ivo, des Schutpatrons der Juristen, am 19. Mai gewählt werden und ein Jahr im Amt bleiben sollte, und zwar sollte das Amt der Reihe nach herumgehen, vom ältesten dis zum jüngsten Doctor, und dann wieder von vorne angesangen werden. Zum ersten Decan wurde dann der Senior der Facultät Peter zem Lufst, Decret. Dr. und Domherr am Münster gewählt, der auffallender Weise zwei Jahre im Amte blieb, wie auch sein Nachsolger Joh. Helmich von Bercka, Decret. Dr. und Chorherr zu St. Peter, dessen Decanat also dis 19. Mai 1465 gieng. Später geschah das nie mehr. Mit dem Ivotag 1461 beginnt nun auch die dis in den Ansang des sechzehnten Jahrhunderts sehr genau gesührte Matrikel der Facultät.

<sup>1)</sup> Es ist ein Duartband aus Pergamentblättern, der die Promotionen bis in die neueste Zeit enthält, in der ältesten Zeit sind es aber eher die Einnahmen der Facultät von den Promotionen. Außerdem sind damals darin die jedesmaligen Deçane verzeichnet, andere Einnahmen und die Rechnungsabschlüsse am Ende des Jahrs. Ferner steht zuerst 1461 das Berzeichnis der Doctoren (numerus dominorum doctorum in principio universitatis regentium oder ordo) darin, das dann jedesmal, wenn das Decanat bei allen herumgegangen ist, wieder gegeben

Gleich bei der Gründung der Anstalt wurden Entwürfe zu Fascultätsstatuten gemacht und Gutachten verschiedener Doctoren über solche eingegeben, die zum Theil noch vorliegen. Wann die ersten vollständigen Statuten angenommen wurden, ist nicht zu ersehen; die noch vorhandenen in einem Aleinsoliodand auf Pergament schön gesichrieben, tragen das Datum von 1511, haben aber durchaus das Gepräge einer frühern Zeit und werden eben damals nur auf die Grundlage älterer mit Einsügung seither erlassener Beschlüsse neu redigiert worden sein. Wir lassen daher gleich hier den Hauptinhalt berselben solgen. 2)

Alle regelmäßig hier promovierten Doctoren sind Mitglieder des Rathes der Facultät, mit Ausnahme der Ordensgeistlichen, die unter teiner Bedingung aufgenommen werden dürfen; aber nur die 10 ersten sind ordentliche Mitglieder, unter welche die Einnahmen vertheilt werden, die andern überzählige, welche dei Erledigung von ordentlichen Stellen nach dem Alter einrücken. Ein hier promovierter Doctor muß vor seinem Eintritt in den Rath ein Jahr nach der Promotion hier gelebt haben und 5 st. zahlen, ein fremder zwei Jahre hier gelebt haben und 10 st. zahlen. Außerdem zahlt dieser, um an den Acten Theil zu nehmen, 1 st. an die Facultät und

wird. So werben 7 Ordines angeführt, der lette 1511, von da an bis zur Reformation ift das Buch febr nachläffig geführt.

<sup>2)</sup> Den Statuten voraus geht der Anfang des Evangeliums Johannis, dann folgen mehrere Sidesformein, eine Intze Sinieitung und darauf folgende Abschnitte:

1) Rubrica per quas personas collegium facultatis Juridicæ constituatur et de eorum regencia et ordine. 2) R. de lectione decani et eius Juramento. 3) R. de Doctoribus Licenciatis et Baccalariis hic recipiendis.

4) R. de scolaribus. 5) R. de promovendis et qualitate promovendorum.

6) R. de Juramentis per promovendos et eorum promotores prestandis.

7) R. qui promotores esse possint. 8) R. de expensis promovendorum et de distribucionibus earundem. 9) R. de ordine et forma in promocionibus observandis. 10) R. de festo sancti Jvonis et missa in eodem celebranda. 11) De locatione Doctorum. 12) De concedendis litteris testimonialibus. 13) De absencia Decani. 14) Processus et ordo doctoralis licencie cum insigniorum recepcione in publico.

1 fl. an den Pedell, muß auch über ein gegebenes Buch Probevorlesungen halten. Die Functionen des Decans sind ungefähr dieselben, wie in den andern Facultäten. Die Schüler sollen wenigstens drei bis viermal wöchentlich die ordentlichen Vorlesungen hören und, um die Grade zu erlangen, gewisse öffentliche Repetitionen oder Disputationen in den Schulen halten.

Grabe giebt es zwei, bas Baccalaureat und die Licenz mit ber Es ift aber nach bem Borgang von Bologna nicht nothig Baccalaureus ju fein, um die Liceng ju erhalten. Die Grabe tonnen in Einem ober in beiben Rechten angenommen werben. Baccalaureus in Ginem Rechte zu werben, muß man drei Jahre, um es in beiben Rechten zu werben, feche Jahre an einer juribischen Facultät studiert und die üblichen Borlesungen gehört haben, um zur Licenz zugelaffen zu werben, je fünf und zehn Jahre; auch muß man bie vorgeschriebenen Repetitionen und Disputationen gehalten haben. Der Baccalaureand mablt frei feinen Bromotor aus den Doctoren; bem ber Licentiat werben will, find, wenn er in Bafel ftubiert bat, ber erfte orbentliche Doctor im canonischen Recht und ein von ber Facultät dazu bestimmter Doctor als Bromotoren zugewiesen. Frembe mablen fie felber. Erft wenn die Bromotoren privatim den Candibaten geprüft haben und eidlich verfichert, daß fie ihn tüchtig befunben und wenn auch ber Examinande ben ihm vorgelegten Eib abgelegt hat, taun das öffentliche ftrenge Eramen (examen publicum rigorosum) eröffnet werden. Wenn in diesem die Mehrheit zufrieben ift, so erklart ber Rangler ober fein Stellvertreter die Bulaffung zur Licenz, die Ertheilung ber Licenz foll aber in ber Regel nicht unmittelbar nach dem Examen, sondern erft später öffentlich ge-Nur bei gang Armen fann jum Baccalaureat und jur Lischehen. cenz ohne irgend welche Feierlichkeit gleich beim Eramen promoviert werben, um die Roften ju ersparen. Beim Erhalten ber Licens ichmort ber Licentiand wieder einen Gib, worin er verspricht, ben Doctorgrad an keinem andern Ort als in Basel anzunehmen und nicht mehr als 3000 Turonensia bei ber Promotion auszugeben.

Mit großer Feierlichkeit wurde die Annahme der Doctorwurde be= gangen. Sie follte in ber Regel öffentlich in einer Rirche geschehen und es muften babei ungefähr wie bei ber theologischen Doctorpromotion bie Behörben ber Stadt und ber Bifchof mit feinen Beamten eingeladen und mit Bareten und Sandschuhen beschenkt werben. Die Ginladung burfte ber Doctorand zu Bferde mit Trompeten und Pfeifen machen. Am Tage ber Bromotion versammelte fich die ganze Universität Morgens um acht Uhr im Collegium ober in einer Rirche. In feierlichem Zuge gieng es von ba aus in die jur Promotion bestimmte Rirche, voran der Rector, die Doctoren und Magister ber Universität und Jünglinge bas Corpus Juris und andere Bucher tragend, bann ber Doctorand gwischen ben Bromotoren, hinter ihm die Studenten. In der Rirche bestieg zuerst einer der Bromotoren ben Ratheber und empfahl in einer Rebe ben Doctoranden. Dann gab diefem ber Rangler ober fein Stellvertreter die Liceng. Darauf trat ber Licentiat auf und hielt eine sogenamte repetitio. Nach ihm erhob sich ein studierender Jüngling und stellte drei Argumente gegen ihn auf. Auf biefe antwortete aber ber Licentiat nicht, sondern belobte ibn blog in schoner turger Rede (pulchra oratiuncula) wegen seines Beiftes und Fleiges und ermunterte ibn in gleicher Beise fortzufahren. Darauf bestieg er mit beiben Bromotoren den Ratheder, pries in einer Rede bas Studium ber Beisheit und die Bute der Doctoren der Universität und bat ichlieflich einen ber Promotoren um die Insignia, die biefer nach einer empfehlenden Rebe ihm bann nebft seinem vaterlichem Segen übergab. Nachdem ber neue Doctor nun ber Bersammlung für ihre Unwesenheit gedankt, stieg er bom Ratheber herab und ichritt zwischen ben Promotoren, ober zwischen Rangler und Rector, wenn sie ba waren, zum Altar um jum Schluffe Gott feinen Dant abzustatten. — Es folgte ein schönes Gastmahl (unum lautum et honorificum prandium) an dem alle gur Promotion Belabenen Theil nahmen. Burde blog bie Liceng ertheilt fo mußte blog eine Erfrischung (refectio) gegeben werben, aber boch mit breierlei Weinen.

Neben biefer als Regel aufgestellten solennen Art der Promotion,

konnte aber auch von der Facultät eine einfachere, selbst eine nicht öffentlich abzuhaltende bewilligt werden, doch immer so daß mit den Gebühren die Kosten sich auf nicht weniger als 50 fl. belaufen durften. Nur ganz Armen durfte noch mehr, wie es scheint sogar Alles erlassen werden, denen die Licenz dann gleich beim Examen ertheilt wurde, die Doctorwürde aber erst wenn sie später die Gebühren nachgezahlt hatten. Der gleiche Nachlaß konnte beim Baccalaureat gewährt werden.

Auch die eigentlichen Gebühren nämlich waren sehr beträchtlich. Beim Baccalaureat betrugen sie 8½ fl., wovon 6 unter die ordentslichen Glieber des Facultätscollegiums vertheilt wurden, 1 an den Fiscus der Jacultät tam, ½ an den Fiscus der Universität, ½ an den Bebell, ¼ an den Rector und ¼ an den Universitätsnotarius.

Für die Licenz in Einem Rechte mußte bezahlt werden: 15 fl. zum Vertheilen an die Doctoren des Facultätscollegiums, 2 fl. für den Kanzler oder seinen Stellvertreter, 2 fl. für den Facultätssiscus, 1 fl. für den Universitätssiscus, 1 fl. für den Rector, 1 fl. für den Decan, 1/2 für den Notar, 1 fl. für den Pedell (bei Doctorpromotionen aber 2), 2 fl. jedem Promotoren (bei Doctorpromotionen aber 3). Hatte die Promotion in beiden Rechten statt, so kostete es überall das Doppelte. Für die Erlangung der Doctorwürde mußten dann noch, wenn sie in Sinem Rechte gegeben ward, 10 fl. (hier aurei genannt, Goldgulden) erlegt werden, wenn in beiden 20 fl.; letzteres in jedem Fall wenn die Promotion über sechs Monate nach Ertheilung der Licenz verschoben wurde.

Durch eine solenne Messe und ein barauf folgendes Gastmahl wurde jährlich das Fest des Schukpatrons der Juristen, des h. Ivo am 19. Mai geseiert. Doch sand man angemessen um den regelsmäßigen Besuch zu sichern jedem Doctor einen Schilling zu geben und auf das Ausbleiben eine Strafe zu setzen.

Dieß ber Hauptinhalt ber Statuten. Ueber bie Borlefungen vernehmen wir darin nichts. Es wurden eben die allgemein üblichen auch hier gehalten.

Gleich von Anfang war in Basel bestimmt daß nicht nur, wie auf manchen andern Universitäten das canonische, sondern auch das dürgerliche Recht gelehrt werden sollte, und wie der Nath besonders sür dieses bemüht war italienische Rechtsgelehrte zu gewinnen, ist oben erzählt worden.<sup>3</sup>) Das canonische Recht dagegen war sast ganz durch Deutsche vertreten. Die Stellen waren zahlreich, noch in der Uebereinkunft von 1474 waren vier für geistliches und zwei für dürgerliches Recht bestimmt, dagegen wurde dann die Zahl 1507 auf zwei im geistlichen und einen im dürgerlichen Rechte beschränkt. Die Berzeichnisse der Mitglieder des Facultätscollegiums in der Matrikel (ordines oder numeri) zeigen uns je sechs die zehn Namen, wobei aber freilich nicht gesagt ist, daß diese alle lesen. Dagegen sind nachsweislich auch nicht alle, die wirklich sasen, in den Berzeichnissen aufgesührt.

In dem ersten Ordo, der von 1461 bis 1468 reicht, stehen solgende Doctoren: der Decan Beter zem Lufft Domherr am Münster, Decret. Dr., Joh. Helmich (Helmich) von Berda, Canonicus zu St. Beter, Decret. Dr., erster Ordinarius des canonischen Rechtes, Beter von Andlo, Probst von Lutenbach und Bicekanzler, Decret. Dr., Gerhard in Curia von Berda U. J. Dr., Chorherr zu St Beter Lector in Sexto, Joh. Grütsch S. Can. Dr., Custos zu St. Beter, Franciscus de Binaldis U. J. Dr., erster Ordinarius im bürgerslichen Rechte, Johannes de Gilis U. J. Dr. zweiter Ordinarius (concurrens) im geistlichen Rechte, Joh. Augustini Graf von Biscomercato aus Mailand, U. J. Dr. und zweiter Ordinarius im bürgerlichen Rechte, endlich Johannes de Wyla S. Can. Dr. aussersordentlicher Lector im canonischen Rechte.

Also sind zwei Orbinarii im bürgerlichen Rechte ba, zwei Orbinarii, ein Lector in Sexto und ein aufserordentlicher Lector im canonischen Rechte, und auch die andern drei Mitglieder der Facultät,

<sup>3)</sup> Seither ist mir noch ein Blatt in die Hände gefallen (Staatsarchiv X), wonach der Rath mit einem Juristen Dr. Raphael de Primadiciis in Bologna in Unterhandlungen war, der 500 fl. Gehalt verlangte.

gem Lufft, von Andlo und Grutich find Canoniften. Ueber die Leiftungen und perfonlichen Berhaltniffe ber genamten Doctoren, find wie nur febr ungleich unterrichtet. Beter zem Lufft ftarb 1474. Helmich war ein geschätzter Lehrer, zuerst in den alten nachher in ben neuen geiftlichen Rechten angestellt, und ein gewandter Geschäftsmann, welcher ber Stadt aute Dienste leistete, als fie burch Barteinahme für Diether von Jenburg in ben Bann getommen mar. Mehrere seiner Borlesungen, von Jakob Louber nachgeschrieben, find auf der Baslerbibliothek. Obgleich er auf sein Canonicat zu St. Beter erst 1489 verzichtete, scheint er doch schon 1475 nach Köln abgegangen zu sein, wo er als Decan an der Apostelfirche starb. - Beter von Andlo, der in Pavia studiert hatte und lange Bicekangler mar, hat sich einen Namen durch sein erst lange nach seinem Tobe, 1602 gedrucktes Werk de imperio Romano gemacht. Auch von ihm sind mehrere jum Theil von J. Louber nachgeschriebene Borlesungen auf ber biesigen Bibliothek erhalten und beweisen, daß er fleißig las, da die eine zum brittenmal gehalten war. Gine Beltchronit von ihm foll in Colmar sein. Er scheint zwischen 1476 und 1486 gestorben zu sein, da er 1475 auf 1476 noch Decan war, 1481 aber Bernhard Diglin als sein Nachfolger in der Bicekanzlerstelle erscheint. — Dr. Gerhard in Curia obichon 1461 als Lehrer des neuen geiftlichen Rechts ober in Sexto bezeichnet, scheint nach einer Andeutung spater auch einmal für bas bürgerliche Recht angestellt gewesen zu fein. Er starb 1485. Joh. Grütsch verschwindet schon im zweiten Ordo, er wird von Tritheim als ausgezeichneter Prediger und theologischer Schriftsteller genannt und muß schon sehr alt gewesen sein.4) bem Logisten be Binaldis, der 1461 angestellt wurde, erfahren wir, daß er 1465 seine Stelle nicht mehr hatte, seine Wiederanstellung aber gewünscht wurde, "ba ber Schule Sache ihm ganz zu Berzen gieng." Joh. be Giliis erft 1464 immatriculiert wird 1465 bereits

<sup>4)</sup> Der Joh. Gritsch bei Trithemius de script eccles. f. 139 a tann doch nicht wohl von unserm verschieden sein, wenn er schon 1430 geset wird.

als gestorben bezeichnet. Bom Grafen Augustini weiß ich dem früher Gesagten nichts beizusügen. Endlich Joh. de Wyla, in der Matrikel 1464 Johannes Vergenhans de Wyla decret. Dr. genannt, und 1465 als besolbet angeführt, scheint niemand anders zu sein, als der unter dem Namen Nauclerus berühmt gewordene Prosessor in Tübingen, erster Rector und später Kanzler dieser Universität. Bon hier ist er wahrscheinlich schon 1465 wieder abgegangen.

Meben diesen im Ordo eingeschriebenen Juristen wird in derfelben Zeit als Lehrer angeführt Joh. Steinmet decret. Dr., 1461 Syndicus ber Universität, von bem auf einem Blatte sich die Notiz erhalten hat, daß man ihn gern gehört habe. Sobann ift besonders zu nennen Bonifacius de Gambarupta (Gambarossa) aus Alessandria, der 1463 mit außergewöhnlichem Bompe seine Doctorpromotion begieng, indem er nicht nur Alles in dem Statuten Borgeschriebene leiftete, sondern unter Unberm auch ein Turnier auf bem Münsterplat gab, wobei abelige Frauen die Breise austheilten und dann jum Schluffe felbst mit golbenen Ringen beschenkt murben. ) Er mar 1465 mit einer Befoldung von 66 Gulben angeftellt und icheint ein thatiger und um die Angelegenheiten der Universität eifrig bemühter Mann gewesen gu fein, ber fich auch bei ben Berfuchen ber Studenten, bas Rectorat ausschließlich zu erhalten betheiligte. Aber auch er blieb nicht lange. Ferner wird Beter Antonius de Binariis (Finariensis) den wir bei den humanisten genannt haben, als Institutionist genannt, dem 1467 ein abeliger Biemontese, Beter Berottus de Cabureto folgte. Studenten petitionierten, ihn fehr rühmend, für feine Anftellung, die fie auch erhalten zu haben scheinen.

Es war ein ungemein reges Leben in der juridischen Facultät, beren Studenten denn auch, im Gefühl ihrer Bedeutung, die Regie-

<sup>5)</sup> Das Programm der Feier im Staatsarchiv X. Dort auch noch sonst Mehreres von und über Gambarupta. Ueber seine Besoldung vgl. ein Blatt im Staatsarchive R. II. A. und ein anderes unter X., auch Ochs V. S. 156. Er war danach auf zwei Jahre angestellt und erhielt noch 12 Gulben "ze uffrlistunge". In der Rectoratsmatrikel steht er im Binter 1464/65.

rung der Universität an sich zu reißen oder ihre Facultät als selbständige Corporation von den übrigen zu trennen trachteten. Aber es mahrte nicht lange. Die italienischen Legisten vertrugen fich mit ben beutschen Canonisten schlecht. Gie nahmen in mehrfacher Begiehung eine Ausnahmeftellung ein, wie fie jum Beispiel ber Stadt ben Gib schworen, mas die andern nicht thaten. Vornehme weltliche Berren mit besonders auten Besoldungen, mochten fie im Gefühl ihrer feinern italienischen Bilbung mit einer gewissen Geringschätzung auf bas beutsche Wesen herabbliden und waren bestrebt Alles nach italienischem Mufter einzurichten. Wieberholt wird von Streitigkeiten ber Universität mit ihnen berichtet, welche ber Rath schlichten mußte. Ob es zu einem formlichen Bruch mit ihnen tam ober mehr zufällig einer nach dem andern abgieng ist nicht ersichtlich. Aber 1468 sind fie alle verschwunden und auch Joh. Vergenhans ist nicht mehr da. Der Orbo von 1469 zeigt nur noch feche Doctoren, mit Ausnahme Gerhards in Curia, ber beiber Rechte Doctor mar, ansschlieflich Canoniften. Es find von den fruhern Beter gem Lufft , Beter von Andle, Berhard in Curia und Joh. Helmich, zu benen als neue Matthaus Müller, schon 1468 Decan, und Georg Bernolt von Nürnberg tamen. Die schönfte Bluthe ber Facultat war vorüber, gleichen Glanz hat fie nicht mehr erlangt, obgleich fie auch wieder schone Zelten fah.

Ohne in den folgenden Zeiten alle einzelnen Glieder des Fascultätscollegiums zu nennen, wollen wir den fernern Gang der Facultät betrachten; wobei daran erinnert werden muß, wie allmätig der Rath die frühere Freigebigkeit und den frühern Eifer für die Universität nicht mehr bewies. Von den beiden neu eingetretenen Mitgliedern der Facultät ist nicht viel zu berichten. Matthäus Müller, Chorherr zu St. Peter und Offizial des Bischofs wird 1477 zuletzt als Decan genannt, sehlt aber im vierten Ordo 1486. Georg Bernolt, der schon im Mai 1468 als Student zum Rector gewählt worden war, lebte in hohem Ansehen als Domherr im Münster dis 1510.

Als Legist erscheint in ber nachsten Zeit ber zuerst 1475 in ber juris bischen Matrifel aufgeführte Fridericus de Guarletis (Gwarleta, Gwar-

letis), ber nur Juris Civilis Doctor heißt. Wahrscheinlich mar er Er ift bereits 1460 unter Rector Caspar ze ein Lombarde. 6) Rhin immatriculiert, erscheint 1465, ungewiß in welcher Stellung, in einer Rechnung als besolbet, und scheint auch für Unterhandlungen mit Gelehrten gebraucht worden zu fein, ba ein in einer Jahresrechnung von 1463 auf 1464 genannter Doctor Fribericus wohl tein anderer ift. Dann aber vernehmen wir nichts von ihm bis er 1475 im Ordo angeführt wird, ohne daß man erfährt, ob er eine Anstellung als Orbinarius hatte. Er gehörte bis in sein hohes Alter ber Facultat an, beren Senior er von 1486 an war und ftarb erst 1510 in seinem fünften Decanate. 3m britten Ordo 1475 bis 1486 tommen dann die beiben in ber Artistenfacultat besprochenen Realisten 3. Ulrich Surgant und 3. M. von Gengenbach, jener 1479, diefer 1480 ju Doctoren bes canonischen Rechts promoviert. Gengenbach ftarb ichon 1486, Surgant erft 1503. 2 Gleichzeitig ungefähr tritt Abam Kridenwyß in die Facultat, von deffen Renntniffen uns Raplan Anebel feine glanzende Schilberung hinterlaffen hat,7) und ber 1473 Doctor gewordene Joh. Bet von Durlach, ber später langere Zeit als Rechtstundiger im Dienste ber Stadt war, zugleich mit bem etwas jungern Dr. Andreas Selmut von Basel, der erst im Ordo von 1486—1493 angeführt wirb. Bet von Durlach war eine Zeitlang vom Rathe zum Lesen ange-

<sup>6)</sup> Auf einem Blatt im Staatsarchiv findet sich folgende Notiz etwa aus 1460/1: Item ob man desglich her fridrichum den lamperter ouch bitten wolle in kehserlichen rechten ehn letzken zem tage ze lesen denn man hört Ihn ouch gern. Lutz, Gesch. der Univ. Basel S. 43 sagt, er sei von Sichstädt gewesen; wocher diese Notiz stammt, weiß ich nicht. Uebrigens hat Frid. de Guarletis eine Margarethe von Thierstein zur Frau gehabt und das Karthäuserkloster in Basel mit reichen Wohlthaten bedacht, nach dessen Jahreszeitenbuch sol. 240 a. Ein Frid. de Guarletis, der 1490 als vornehmer Herr mit 1 st. immatriculiert wurde, ist ohne Zweisel sein Sohn.

<sup>7)</sup> Oben S. 65 Anm. 35.

stellt, aber es ist nicht gesagt, in welchem Fache. 1496 wurde er, wie es scheint aus Unzufriedenheit, entlassen.

Im Jahre 1485 finden wir dann zum erstenmal Bernhard Diglin in der Facultät als Decan, der 1481 Doctor des canonischen Rechtes geworden war. Er nahm lange eine ehrenvolle Stelle als Bicelanzler und Vicar des Bischofs ein, von seinen wissenschaftlichen Leistungen wissen wir aber nichts. Er starb wahrscheinlich 1506.

Bissenschaftlich seit langem ber bedeutenbste war der 1489 zum Doctor beider Rechte creierte und bald barauf ins Facultätscollegium ausgenommene Sebastian Brant. Er wurde 1496 vom Rath an die Stelle des entlassenen Dr. Joh. von Durlach angestellt. ) Seine Berdienste waren aber doch wohl mehr humanistische als juristische. Bon den Leistungen des Joh. Institoris von Ettenheim der 1485 zum Doctor promoviert worden war und als Sextist im Ordo von 1486—1492 genannt ist, verlautet nichts, so wenig als von denen des in Siena zum Doctor beider Rechte creierten und 1492 in die Facultät ausgenommenen Wilhelm Gried von Basel und des Hieronimus von Weiblingen aus Nördlingen, der 1494 seine Promotion zum Doctor des canonischen Rechts hielt.

Im Ganzen scheint das bürgerliche Recht seit dem Abgang der Italiener sehr in den Hintergrund getreten zu sein. Promotionen kommen darin im Vergleich zu benen im canonischen Rechte wenige vor, obgleich wir in dieser Beziehung unvollständig unterrichtet sind, weil öfter nicht angegeben ist worin promoviert wurde. 10) Wie es mit den Vorlesungen stand, erfahren wir nicht, auch nicht ob überhaupt Ordinarii in dem bürgerlichen Rechte angestellt waren, deren der Rath nach dem Verkommnis von 1474 zwei anstellen sollte.

<sup>\*)</sup> Erfanntnißbuch von 1484 bis 1504. fol. 153 b. Bgl. Deffnungsbuch 1494 fol. 33 b.

<sup>9)</sup> Erkanntnißbuch a. a. D.

<sup>10)</sup> So steht zum Beispiel bei Sebast. Brant nicht worin er promoviert war erst bei seinem Decanat 1492 ersahren wir daß er Utriusque Juris Doctor war.

Daß in ber letten Zeit vor 1495 kein solcher ba war, bürfen wir aus ber Art schließen, wie in der Matrikel des Rectors der bamalige Beschluß des Rathes einen Ordinarius in legibus ans zustellen angeführt wird 11).

Am Dienstag der Osterwoche 1495 beschloß nämlich der Rath ben bamals als Professor in Freiburg angestellten berühmten Rechtsgelehrten Dr. Ulrich Krafft von Ulm jum Ordinarius in ben Leges ju berufen 12). Der Beschluß fagt, bag man ihm funfzig ober fechzig Bulben Behalt geben, und wenn sich Belegenheit biete ihn bei einer Pfrunde ju St. Beter berücksichtigen wolle, boch ohne in biefer Beziehung etwas zuzusagen. Ulrich Krafft traf balb barauf in Bafel ein und wurde am 1. Juli in die Facultat aufgenommen und am 18. October jum Rector gewählt. Die Anstellung war eine fehr gludliche, benn Rrafft galt für einen ber ausgezeichnetften Juriften seiner Zeit. Sein großer Schüler Ulrich Zasius nennt ihn ben erften unter ben beutschen Rechtslehrern 13). Für seine hiefige Wirtsamteit mochte noch als gunftiger Umftand mitwirken, daß er eine Zeitlang hier ftubiert hatte und ju gleicher Zeit mit seinem jetigen Collegen Seb. Brant im Wintersemester 1475 auf 1476 immatriculiert worben war. Wirklich ftieg auch die Bahl ber Studierenben im nächsten Salbjahre sehr bedeutend; unter den achtzig Inscribierten

<sup>11)</sup> Rach Angabe der Bahl Surgants zum Rector am Lucastage heißt es: Sub quo domini Consules inclite civitatis Basiliensis Ordinarium in legibus dare decreverunt.

<sup>12)</sup> Erkanntnißb. von 1484—1504 fol. 144. "Uff Zinstag in den Oftervirtagen ift erkannt dam Doctorem Udalricum Krafft Ordinarium fridurgensem zweh Jore die nechsten ze bestellen uff L oder LX Gulden sür einen ordinarien Im keyferlichen rechten ze lesen. Doch Im der pfrunden halb Sanct Petter kein Zusagen besichen ist, doch ob sich nach nösehung derselben ützt begebe, dorinn wölt ein Rate in günstigen bevollen haben." Ueber die Forderung daß die Studenten die er bringe in den Bursen wohnen sollen vgl. oben S. 135. — Als etwas neues ist die Berusung eines Ordinarius in Logidus in dem Beschlusse nicht gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Udalricus Krafit dum vixit inter Germaniæ doctores antistes. — Udal. Zasii epistol. von Riegger p. 413.

sind besonders viele Süddeutsche aus der Augsburger Diöcese, auch einige Lothringer und Italiener. Am 3. März 1500 erhielt er auch eine Pfründe zu St. Beter und wurde im Herbst desselben Jahres zum zweitenmal Rector. Aber 1501 nahm er eine Pfarrstelle in seiner Baterstadt Ulm an und verließ Basel. 14) Bielleicht hatte die durch äußere Umstände, die er nicht abwenden konnte, namentlich den Schwabenkrieg, veranlaßte außerordentliche Abnahme der Frequenz zu diesem Entschlusse mitgewirkt.

Da auch Seb. Brant um biefelbe Zeit abgieng, mar bie Facultät in hohem Grade verwaift. Wenn auch der Ordo von 1502 bis 1510 noch zehn Doctoren aufweist, so scheinen doch nur wenige von ihnen gelesen zu haben. In dem schon mehrfach ermannten Brogramm zu bem Besuch der Universität nach dem Aufhören der Best im März 1504, nennt ber Rector Abam von Mallenberg nur zwei besoldete Lehrer, als lesend, ben Spanier Dr. Johannes Chnus und den Licentiaten Johannes von Mörnach. Letterer mit vollständigem Ramen Joh. Textoris von Mörnach, war berselbe, der das theologische Studium aufgegeben, weil er geheirathet hatte. Er hatte 1500 die Licenz in beiden Rechten erhalten, nahm aber die Doctorwürde erft 1508. 1504 las er in ben neuen geiftlichen Rechten, später wurde er Ordinarius bes canonischen Rechts und einer der heftigsten Gegner der Reformation. Er scheint ein Mann sehr untergeordneten Beiftes gemefen zu fein.

Der Spanier Joh. Chnus J. U. D. war 1504 als Ordinarius im bürgerlichen Rechte angestellt worden, und las damals auch in den alten geistlichen Rechten. Er nahm aber seine Entlassung schon im gleichen Jahre wieder. 15)

Bon ben übrigen in biefem Ordo genannten, ift Arnold zum Lufft, ein Reffe Beters, bekannt geworben durch einen langen Broses, ben er mit bem Domftift führte, bas ihm als burgerlichen den

<sup>14)</sup> Jahreszeitenbuch der Karthause fol. 6. b. Deffnungsbuch 1501 fol. 78. b.

<sup>15)</sup> Erkanntnigbuch 1504 fol. 1. b.

Butritt nicht gestatten wollte. Er gewann ihn mit vielen Kosten, und kam zuletzt in den Genuß seiner Stelle. Daneben mar er Official des Bischofs und seit 1506 Vicekanzler. Die andern sind Gerardus de Sancto Theobaldo de Lupabus J. U. D., Johannes Stumpss und Theobald Westhoser, der für sein Canonicat zu St. Beter früher in der Poesie hätte lesen sollen und schon 1506 starb. In der gleichen Zeit traten Abam von Müllenberg, Augustin Lutenwang und Joh. Tunsel genannt Silberberger für länger oder kürzer in das Collegium ein. Letzterer war auch Doctor der Medicin, daher ihm die Bedingung gestellt wurde, daß er, wenn er im Rath der juridischen Facultät sitzen wolle, aus der medicinischen austreten müße.

Indessen war durch die Beschlässe von 1507 die Zahl der bessolbeten Lehrer in der Facultät auf zwei Canonisten und einen Lezgisten seigesetzt worden und wir sinden dem entsprechend in dem letzten verzeichneten Ordo Johannes Mörnach als Ordinarius canonum, Johannes Heinrich Went von Basel als Ordinarius in Sexto und Jakob Gottesheim von Ast als Ordinarius legum. Gottesheim gerieth 1517 mit der übrigen Universität in einen sehr leidensschieht gefährten, unerquicklichen Streit, der die Tegenz damit endete, daß er vom Bischof Christoph als Schiedsrichter verurtheilt ward Absbitte zu thun, und eine Gelbstrafe zu erlegen, die sein Freund Ababert von Bärenfels für ihn zahlte, worauf er wieder in Amt und Ehre sollte eingesetzt werden. Nachher hört man nichts mehr von ihm.

Seit Kraffts und Brants Abgang scheint kein einziges von allen ben genannten Mitgliebern ber Facultät auch nur von einiger Besbeutung gewesen zu sein, weder erfährt man von den juristischen Leistungen berselben etwas, noch wird einer von ihnen unter den Humanisten genannt. Auch sehen wir etwa mit Ausnahme von Arnold zum Lufft und Joh. Bentz, der Probst zu St. Beter ward, keinen sonst Ansehen gewinnen. Die meisten scheinen, dem alten schoslaftischen Wesen ergebene, sehr gewöhnliche Menschen gewesen zu sein. Das canonische Recht kam überdieß immer mehr in Misach-

tung. Studierende kamen wenige, talentvolle Basler zogen auf anbere Universitäten, Promotionen scheinen ohne die gehörige Strenge vorgenommen worden zu sein, und wurden doch immer seltener. Bon Ansang der Universität dis 1500 sinden wir die von 29 Baccalauzen, von 34 Licentiaten und 34 Doctoren in die Matrikel eingetragen, von 1501 dis zur Resormation nur noch 1 Baccalaureus, 10 Licentiaten und 10 Doctoren und seit 1517 ist wenigstens keine Promotion mehr verzeichnet, ob auch nicht gehalten ist unsicher; dem mit der übrigen Desorganisation hängt zusammen, daß auch das Facultätsbuch nicht mehr ordentlich geführt wird. Es bedurfte auch die juridische Facultät einer Umgestaltung.

Bei dieser Zerrüttung und dem allmälig alle Interessen in Anfpruch nehmenden Rampfe auf dem firchlichen Gebiete, vermochten auch zwei Männer anderer Art der Facultät nicht mehr aufzuhelfen, aber boch werfen sie noch einen letten Glanz auf dieselbe und erinnern an beffere Zeiten. Der eine ift Claudius Cantiuncula von Met, ber 1517, es scheint an die Stelle von Gottesheim, jum Ordinarius legum ernannt wurde und biefe Stelle bis jum Jahre 1523 versah. Er war ein humanistisch gebildeter Mann, von Erasmus hochgeschätt, mit Glarean befreundet, den er hieher aus Baris zurudzukehren eifrigft ermunterte, eben fo fehr aber auch ale Jurift von ben Fachgenoffen anerkannt. Bur Reformation verhielt er fich abnlich, wie seine humanistischen Freunde, Ludwig Bar und der Jurist Ulrich Rafius in Freiburg. Er murbe nie jum Decan ber juribifchen Facultat gewählt, ohne Zweifel, weil er abgieng, ehe die Reihe an ihn, als ben jungsten, tam. Denn gerade 1517 hatte ein neuer Orbo begonnen. Hingegen wurde er im Mai 1519 zum Rector gewählt.

Sein Nachfolger wurde Bonifacius Amerbach, der schon früher einmal vicariatsweise gelesen hatte, der liebenswürdigste aller Humanisten, von seinen juristischen Lehrern Zasius und Alciat ebenso hoch gestellt wegen seiner reichen Kenntnisse, als geliebt wegen seines schonen Charatters, von Erasmus noch auf dem Todbette mit dem vollsten Vertrauen geehrt. Im November 1524 erhielt er vom Rathe

bie Stelle und trat sie, nachdem er noch die Doctorwürde in Avignon geholt, im Februar des Jahres 1525 an, gleich mitten in die Stürme der Reformation hineingeworfen. Seine Thätigkeit gehört wesentslich in die Zeit nach der Reformation.

Die Facultät aber schleppte sich noch einige Jahre siechend das hin. Dem Mörnach war vom Rathe 1523 seine ordentliche Prosessure entzogen worden, er blieb aber, wenn auch unbesolbet, in der Facultät und wird 1525, 1526 und 1528 in der Matrikel als Descan bezeichnet, wohl dem Rath zum Trope.

Außer den genannten Lehrern wird 1521 noch ein Dr. Stephasnus Berbelet aus Besangon als wirklich lesender Rechtslehrer erswähnt. Als er einen Urlaub von zwei Monaten erhielt, wurde Claudius Cantiuncula beauftragt, für ihn zu lesen. 18)

Wir sehen bei ber juribischen Facultät einen ähnlichen Gang wie bei der theologischen, ansangs ein frisches, reges Leben, ganz eigenthümlicher, für Deutschland einziger Art, bald aber einen Rückgang, in dem das anregende italienische Element ganz oder doch fast ganz ausscheidet; doch bleiben immerhin einige tüchtige Kräfte. Im letzten Jahrzehnt des fünfzehnten Jahrhunderts solgt ein kurzer Ausschwung, durch die Namen von Brant und besonders von Krafft getragen, nach diesem aber eine völlige Stagnation, die erst in den letzten 12 Jahren durch die humanistischen Juristen Canstiuncula und Amerbach wieder einigermaßen durch frisches Leben erssetzt wird. An der Bertretung des bürgerlichen Rechts kann immer der Zustand der Facultät bemessen werden.

<del>~68</del>9~

<sup>16)</sup> Lib. Conclus. [fol. 33, a.

## Die medicinische Sacultät.

eber die medicinische Facultät können, oder vielmehr müssen wir uns sehr turz fassen. Denn es sind weder ihre Statuten erhalten, noch irgend welche Aufzeichnungen über ihre Promotionen und sonstigen Borgänge vorhanden. Wenn für diese Zeit einmal eine Matrikel existiert hat, so ist sie doch sehr früh verloren gegangen, denn sie sehlte schon als die jett noch vorhandene im Jahre 1559 vom damaligen Decan Heinrich Pantaleon angelegt wurde, und er hat nur aus der Rectoratsmatrikel und anderen Erinnerungen einige sehr dürftige Nachrichten über das erste Jahrhundert zusammengestellt. Ohne Zweisel haben wir dabei wenig verloren, da das medicinische Studium damals sehr tief stand und in Basel auch verhältnismäßig, im Vergleich mit andern Wissenschaften, schlecht vertreten gewesen zu sein scheint. Was wir ersahren geht nicht weit über einige Namen hinaus.

Der erste Lehrer und Decan, schon 1460 im ersten halben Jahre in der Matrikel des Rectors eingetragen, war Wernher Wölstin von Rotenburg, unter dessen Decanat die Facultät ihre Statuten soll erhalten haben. Am Lucastag 1462 wurde er zum Rector gewählt, später hat er das Amt nicht mehr erhalten, da jetzt der geistliche Stand und die Chelosigkeit eine Bedingung desselben wurden, er aber wenigstens später verheirathet war. Bis gegen Ende des Jahrhun-

berts ist er als Ordinarius an der Spize der Facultät geblieben, ') scheint aber vor 1500 gestorben zu sein, in welchem Jahre ein anderer Ordinarius in der Medicin genannt wird. Indessen scheinen seine Berdienste nicht groß gewesen zu sein; denn wir begegnen wiedersholt Alagen, daß er nicht genug thue, und Berathungen, ob man ihn nicht entlassen und durch einen andern berühmten Meister erssehen wolle, und das schon in den ersten Jahren.<sup>2</sup>) 1472 legte die Universität Fürsprache für ihn ein <sup>3</sup>), und es scheint nie zu einer Entsernung von der Prosessur gekommen zu sein, da er 1492, bei der Wiedervereinigung der beiden philosophischen Parteien, noch als Decan in der Bermittlungscommission war. Die Stelle als Stadtarzt aber, die er ansangs auch versah, ist ihm nicht immer geblieben. Denn 1477 wurde Dr. Joh. Widmann an diese ernannt<sup>4</sup>) und später noch andere.

Daß Beter Medici von Ulm, Beter Luder, und Jacobus Jacobi Bublicius aus Florenz von denen wir bei der philosophischen Fascultät gehandelt haben auch in der Medicin gelehrt haben, ist nicht wahrscheinlich obgleich sie Mediciner waren.

Dagegen ist offenbar Heinrich be Laccis, wahrscheinlich ein Italiener der unter den Berordneten zur Bearbeitung der Universitätsstatuten 1465 erscheint, und im Wintersemester 1464 auf 1465 immatriculiert worden war, Lehrer der Medicin gewesen. Gleichzeitig ist auch ein Konrad von Emerkingen als Doctor der Medicin in die Matrikel eingeschrieben. 1470 wurde ein Fridericus de Wheringia aus Holland, Doctor der Medicin, in die Matrikel eingesschrieben und zwar gratis, was darauf deutet, daß er lehrte; im

<sup>1) 1496</sup> wird seine Frau, nicht Wittme, in ein Frauencomite zur Beauffichtigung der Bebammen gewählt. Deffnungeb. 1496 fol. 38. b.

<sup>2) &</sup>quot;Item dem Arhetmeister Wernher urloub geben und einen fürnemen meister bestellen." Deffnungsbuch 1462 fol. 143 &. Aehnliches auf mehreren Blättern aus berselben Zeit.

<sup>3)</sup> Deffnungsbuch. 1472. fol .81. a.

<sup>4)</sup> Deffnungebuch 1477. fol. 187. a.

gleichen Jahre ein Med. Dr. Eberharbus Steufinger be Gagmannsborff, aus ber Würzburgerbiöcese, ber aber als vornehmer Herr einen Gulben zahlte.

Ob der 1477 jum Stadtarzt ernannte Joh. Widmann von Gundelfingen auch an der Universität thätig war, ist ungewiß. Bei seiner Anstellung wurde er ausbrücklich nicht dazu verpflichtet, sondern dieß seinem guten Willen überlassen. Er scheint die gleiche Person zu sein mit dem Tübinger Professor gleichen Ramens.

Im Sommerhalbjahr 1482 wird Med. Dr. Johannes Friewyß ans Haßfurt genannt und im folgenden Jahre 1483 Andreas
Ondorp von Alfmar in Holland. Der Letztere blieb längere Zeit
an der Universität, und wurde im October 1484 und im Mai 1491
Rector. Bährend seines zweiten Rectorates ließ er sich zum Baccalaurens der Theologie machen, und, da er dabei die Erlaubniß erhielt,
die theologische Octorwürde in Rom oder Bologna anzunehmen, so
müssen wir schließen, daß er bald darauf von Basel abgieng. 1487 ist
ein Mgr. Sebastianus Hero aus Friesland eingeschrieben.

Im Jahre 1493 tritt zum erstenmal ein Mann auf, ber sich einen Namen gemacht hat, nicht durch medicinische Berdienste sondern burch sein ebenso leidenschaftliches als läppisches Auftreten gegen die Reformation. Es war das Dr. Johannes Romanus Wonecker. Denn es Ist nicht daran zu zweifeln, daß er dieselbe Person ist mit dem 1493 in die Matrikel eingeschriebenen Johannes Romanus Windegker de Windegk arcium et medicine doctor Maguntin. dyoc., der im gleichen Jahre vom Rath auf drei Jahre zum Stadtarzt bestellt wurde.") Sein eigentlicher Name scheint Johannes

b) "Doch unverbunden fin foll ze lefen, denn fo vil er von guttem willen tun wil." Deffnungeb. a. a. D.

<sup>6)</sup> Eisenbach Gefch. ber Univ. Tübingen. S. 55.

<sup>7)</sup> Abgesehen von andern Gründen wird die Identität erwiesen durch das Erkanntnisbuch, in dem er 1493 fol. 127 b. Hanns Bindegker heißt und dann der Beisat solgt: Samstag vor declicat. templi 1495 ist der genannt Doctor Hanns Bunnegker nach Bersehung der obigen 3 Jahre für weitere 2 Jahre angestellt.

Rulmann Winbeder ober von Binded, dieß nicht etwa als adelicher Name, sondern nur zur Bezeichnung seiner Heimat, gewesen zu sein. Da nun aber diese Identität sicher ist, so sehen wir weiter, daß er ohne Zweisel zuerst Bardierergeselle gewesen war. Denn 1485 wird ein Hanns von Windegt, Schererknecht erwähnt, der gegen die Schererzunft Klage sührt. Dieser Laufbahn entspricht denn auch seine ganze Bildung. Er wurde ohne Zweisel Wernher Wölslins Nachfolger; denn 1500 ist er in der Regenz als Ordinarius der Medicin. Im October 1519 und zum zweitenmal im October 1522 wurde er zum Rector erwählt. Bald darauf im Jahre 1523 entzog ihm der Rath seine Besoldung.

Um dieselbe Zeit mit Windeder oder Woneder trat Joh. Tunsel genannt Silberberg in die medicinische Facultät, die er aber bald mit der juridischen vertauschte, und einige Zeit nachher sinden wir die Doctoren der Medicin Nicolaus German aus Ruffach, Albert Mulich aus Nürnberg, Matthias Garambus, David Germanus erwähnt, dann Leonhard Camarellus, Oswald Ber aus dem Etschlande (Athesinus), Peter Wölstin, Joh. Tieffenbach, und Berchtold Barter aus Ehingen. Bon ihnen hat Barter der Facultät viel Verdruß gemacht, mit der er 1523 in solchen Streit gerieth, daß er ausgesschlossen wurde. Schließlich 1524 nahm man ihn dann in Folge einer Vermittlung der Universität wieder auf. Der bekannteste aber ist Oswald Ber, weil er im Frühling 1529 erwählt, der letzte Rector vor der Schließung der Universität war und 1532 bei der Wiederzeröffnung der erste der reorganisierten Anstalt wurde.

Bon den Leiftungen aller dieser Manner tonnen wir gar nichts berichten, in der Wissenschaft hat teiner unter ihnen einen Namen geshabt. Nicht erwähnt habe ich bisher den einzigen Lehrer der Mesdicin, der einen europäischen Ruf gewonnen hat, den Theophrastus Baracelsus, dessen Berdiensten um die Medicin sein Charlatanismus

<sup>8)</sup> Erkanntnißbuch 1486 fol. 55 a.

<sup>9)</sup> Lib. Conclus. f. 18. a.

wenigstens gleichkam. Er ist in keinem Buche ber Universität eingeschrieben und auch auf bem Staatsarchiv ist es mir nicht gelungen, etwas über ihn zu sinden. Doch ist unzweiselhaft, daß er einige Jahre hier in der Medicin als besolbeter Lehrer öffentlichen Unterricht ertheilt hat. Als Feind aller Schulgelehrsamkeit hatte er ohne Zweisel verschmäht sich der Formalität der Immatriculation zu unterziehen und bei der bereits eingerissenen Desorganisation und Spannung zwischen Universität und Rath mochte Niemand daran denken, ihn dazu anzuhalten.

Allgemeiner Entwicklungsgang der Universität. Jahl und Herkunst der Studierenden. Schließung der Anstalt bei der Reformation.

achdem wir die Einrichtung der Universität und die Entwickslung der vier Facultäten betrachtet haben, mussen wir nun zum Schlusse noch ihre allgemeinen Schicksale, namentlich die zusund abnehmende Frequenz, die Berhältnisse der Studierenden und die endliche Ausschung ins Auge fassen.

Die Gründer der Universität hatten mit richtigem Blide erstannt, daß vermöge seiner Lage Basel vorzugsweise berusen sei zur Bermittlung der Gegensätze der verschiedenen Nationen, deren Gränzen in seiner Nähe zusammenstießen. Diese großartige Anschauung leitet unverkenndar die Berfügungen und Beschlüsse der ersten Zeit. Daß dabei die deutsche, freie Stadt, wenn auch an einer Ede des Reiches gelegen, zuerst auf Deutschland gewiesen war, versteht sich von selbst. Unter den Städten der Bissenschaft in Deutschland, von denen sie ihre Kräste zog, steht aber die damals ihrer höchsten Blüthe sich erfrenende Universität Erfurt in erster Linie. Nicht nur wurz den die Statuten dieser Anstalt für Basel vielsach maßgebend, auch die ausgezeichnetsten Lehrer der theologischen und der Artistensacultät, auch viele der juridischen waren in Erfurt gebildet, so daß Basel sast wie eine Erfurtsche Colonie dasteht. Nächst Erfurt war es be-

sonders Heidelberg, das nach Basel zahlreiche Jünger sandte. Aber höher als Deutschland stand damals noch, wie in den schönen Wissenschaften, so besonders im römischen Rechte Italien, und dorther zog man daher eine Anzahl von Lehrern der Jurisprudenz, welche die sonst über die Alpen wandernde vornehme Jugend hier am Rheine sesthalten sollten und einige Jahre durch das Leben und Treiben italienischer Schulen in der That hieher pflanzten. Aus Paris endlich wurde die realistische Lehre der Scholastik hieher gebracht und mit freiem Urtheile von Seite der vorstehenden Behörden, trotz dem Widerspruche der einseitig in ihrer Richtung befangenen Lehrer zugelassen.

Diese große Aufgabe murbe aber nicht lange im Auge behalten. Die Rachfolger ber Grunder icheinen fie nicht begriffen ober fur mausführbar gehalten ju haben, und fie mochte in ber That bie Aräfte der einzelnen, durch mannichfaltige Bedrängnisse in Anspruch genommenen Stadt überfteigen. Auch stand ihrer Erreichung das überwiegenbe Element ber beutschen Lehrer entgegen. Man zog sich in engere Granzen zurud, bie italienischen/ Lehrer verschwinden, die hohe Schule wird fast ausschließlich eine beutsche. Innerhalb diefer engern Granzen aber ließ man ben verschiebenen Richtungen freien Spielraum und die Scholaftit hat ungehemmt ihren Rampf bis zur vollkommenen Erschöpfung der Parteien durchgekampft. Nirgend ist eine Spur von Bevormundung burch bie Obrigkeit, nirgend ein Aufbringen biefer ober jener Richtung sichtbar: wo eingegriffen wird, ift es im Sinne ber Freiheit, jur Beschützung ber schmachern Bartei gegen bie Unterbrudung von Seite ber ftarteren in ber Anftalt felbft. Der eben erst nach Deutschland verpflanzte junge Humanismus wird wohlwollend gepflegt und im zweiten und dritten Jahrzehnd, ja noch im vierten bis gegen Ende des Rahrhunderts ist Bafel eine der ersten Bilbungestätten Deutschlands, ein Mittelpunkt jenes noch im Mittelalter befangenen und unbewußt boch schon eine neue Zeit vorbereis tenben Beifteslebens.

Und daß es in gang Deutschland so betrachtet wurde, beweist ein Blick auf die Schiller, die Basel besuchten und die Be-

genben, aus benen fie tamen. Es ift zwar nie eine ber Universi= taten gewesen, die burch die Masse ber Stubenten sich auszeichnete, boch ift die Frequenz im fünfzehnten Jahrhundert feine unbebeutende gewesen, ber anderer namhafter und in mancher Beziehung begunftigterer Universitäten wenigstens gleich. Aber baburch ragt es hervor, baß langere Zeit hindurch es aus einem sehr großen Theile Deutschlands und der ganzen Schweiz besucht wird. Es liegt in der Natur ber Dinge, daß besonders viele Schüler aus ber Schweiz und ben oberrheinischen Landen, aus Elsak und Schwaben tamen, aber bas Gebiet, aus bem es nicht nur ausnahmsweise Schuler jog, hatte eine weitere Ausbehnung. Es erstrecte sich nach Often weit nach Baiern hinein, nach Norden über die Mainlande hinaus nach Thüringen und Sachsen selbst Brandenburg, im Rheingebiete bis Nachen und an die hollandische Granze, und westlich nach Lothringen und Burgund. So find zum Beispiel im Wintersemester 1461 auf 1462 zehn Studierende aus München immatriculiert, im Wintersemester 1462 auf 1463 sechs aus Aachen und im Sommersemester 1472 eilf eben baber. Besonbers viele Schüler schiden bie Orte, wo geiftliche Stifte waren. Dag einzelne Schüler aus weitern Ländern kommen, fällt weniger in Betracht, boch ift auch bas nicht immer zufällig, wie zum Beispiel bas eine Zeitlang wieberholt vortommende Erscheinen von Barisern offenbar mit ber Ginführung bes Realismus zusammenhängt.

Wie ftark die Zahl der zugleich anwesenden Studenten war, läßt sich nie sagen, oder mit einiger Sicherheit berechnen, weil wir nur die Inscriptionen kennen und nicht wissen, wie lange die Studenten blieben, aber im Ganzen mussen wir bei dem damaligen Studiengang einen viel längern Aufenthalt annehmen, als jetzt. Leider ist nicht angegeben, welchen Facultäten die Eingeschriebenen angehören und Facultätsmatrikeln der Studierenden sehlen ganz. Die Frequenzschwankt nun oft sehr auffallend, was nur zum Theil durch den Ruf der Lehrer bedingt ist, öfter durch äußere Umstände, Krieg und ganz besonders die sich so oft wiederholende Pest. Um die Blüthe der Anstalt zu beurtheilen, muß man daher etwas größere Perioden zusammenfassen.

In den ersten zehn Jahren') der Anstalt 1460 bis 1469 sind 1199 Namen eingeschrieben. Am stärksten sind die Immatriculationen im zweiten Jahre 1461, wo sie sich auf 229 belaufen. Wit dem Jahre 1466 tritt eine sehr merkliche Abnahme ein. 1467 beträgt die Zahl, die schwächste im Decennium nur 41. Es scheint das mit dem Abgang der Italiener zusammen zu hängen; wenn ich nicht irre, herrschten aber zu jener Zeit anch Krankheiten.

Mit 1470 übersteigt die Zahl wieder stark und von 1470 bis 1479 sind 1201 eingeschrieden. Die größte Zahl giebt das Jahr 1471, nämlich 187, die kleinste 1479, nämlich 80. Es war das Decennium, wo der Kampf des Realismus und Rominalismus in seiner Blüthe stand, der Besuch der stärkste, den die Universität je hatte.

Von 1480 bis 1489 find 690 eingeschrieben, am meisten, jedess mal 83, in den Jahren 1485 und 1486, am wenigsten 1480, nämlich 58.

Im nächsten Decennium steigt die Zahl wieder um ein Kleines, indem sie sich von 1490 bis 1499 auf 700 beläuft am stärksten ist sie 1495, in dem Jahre der Anstellung von Ulrich Krafft, nämlich 134, aber schon im vorhergehenden 103. Die schwächste Zahl, nur 35 zeigt das Jahr des Schwadenkrieges 1499.

Nehmen wir noch die 38 im Jahre 1500 eingeschriebenen dazu, so haben wir in den 41 Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts im Ganzen 3828.

Ueber die Immatriculierten, unter benen eine Menge namhafter Bersonen sind, mögen nur einige wenige Bemerkungen gestattet sein. In besonders großer Anzahl sinden sich unter ihnen hohe Geistliche, Bröbste, Decane, Domherren von kleinern und größern Stiften,

<sup>1)</sup> Dabei ist das Wintersemester vom 18. Oktober die folgenden 1. Mai jeweilen zu dem Jahre gerechnet in das sein Ansang fällt, obwohl die Inscriptionen nicht wie jeht in den ersten Wochen des Semesters geschlossen wurden.

bischöflichen und erzbischoflichen Rirchen, so Albert von Rechberg-Sohenrechberg, Probst von Ellwangen 1461, Houpto Marschalt von Bappenheim, Domherr von Regensburg und Gichftabt 1463, Albert von Bonftetten, Capitular von Ginfiebeln 1466, Johannes Graf von Solftein und ju Schellenberg, Domherr ju Silbesheim 1467, Wilhem Graf von Brinenburg herr zu Kronenburg, Canonicus des Domftiftes ju Roln, Jacob von Liebenftein, Domherr ju Mainz 1497. Er wurde 1480 Rector und 1482 Licentiat des Rechtes, und im Jahre 1504 Churfürft von Maing. Sobann Bernhard Abelmann, Canonicus von Eichstäbt mit feinem Bruber Ronrad 1476, Johannes Graf de parva Petra et de rupe (de Petitpierre et Laroche?) dominus de Palude et de Warambone, apostolifcher Brotonotar und Archibiaconus bes Erzstiftes Befancon 1478 eingeschrieben und 1488 Rettor, Johannes Schent von Limpnrg, Domberr zu Burzburg und Bamberg 1485 immatriculiert und 1492 Rector, Graf Johannes von Rheined, Domherr ju Koln, Burgburg, Strafburg und Speper 1489, Georg Schent von Limpurg, Domherr ju Strafburg, Bamberg und Burgburg, 1490 Meldior Schent von Limpurg, Domberr zu Badna 1494, Albrecht von Rechberg und Marquarb don Stein, beibe Augeburger Canonici 1495 und zahlreiche andere, besonders viele von Maing. Unter den Mannern, die in der Biffenschaft und im Stante einen Namen gewonnen haben, nenne ich unter vielen Rarl Fromont von Barts, fpater Professor und Profanzler an der Universität Ingolftadt, 1462 eingeschrieben, Bymmarus Benaspen aus Erfeleng 1472, Georg Northofer von Northofen fpater Brofessor ber Theologie in Freiburg, und Gregor Lamparter ben fpatern württembergischen Rangler 1475, hieronymus Emfer 1497, gang abgesehen von benen, welche im Berlauf ber Darftellung icon vorgetommen find. Aus ber Schweig finben wir die befannten Beschlechter faft aller Rantone, die Abyberg und Reding von Schwyz, von Matt aus Unterwalben, hertenftein von Lugern, Gbibli aus Burich, Barnbuhler und Bonwiler aus St. Gallen, Tichuby und Schuler aus Glarus, Beimenberg aus Graubunben, Malinen, Diefbach, Hallwyl aus Bern, von Roten, Riedmatten aus Wallis, von Blonay und Mestral aus Waabt, und viele andere sonst. Bon namhaften Personen erwähne ich den Stadtschreiber von Bern, Thüring Frickhart, der 1461 eingeschrieben ist, Peter Kistler, Sohn des demagogischen Metgers und Schultheißen, später Probst in Zosingen 1469, und Jacob Eblibach aus Zürich 1500. Bon selbst versteht sich, daß eine Menge Baster, die in der Geschichte ihrer Baterstadt eine Rolle spielten, unter den Schülern der Universität sind.

Die Gründe, aus welchen im Beginn des sechzehnten Jahrhunderts die Anstalt von der frühern Höhe herabsank, sind zum
großen Theil in der frühern Darstellung entwickelt und brauchen
nicht wiederholt zu werden. Rur einen habe ich noch nicht genannt,
und nicht den geringsten. Es ist die Errichtung neuer Universitäten
und zwar gerade in dem Gebiete, aus dem Basel seine Schüler zog,
in Ingolstadt und Trier 1472, und in Tübingen und Mainz 1477.
Wir dürsen uns also nicht wundern, daß die Frequenz abnahm.
Der Kreis, aus dem die Schüler kamen, verengte sich zusehend.
Im ersten Jahrzehend 1501 bis 1510 sind 552 eingeschrieben. Die
kleinste Zahl, nur 31, zeigt das Pestzahr 1502. Die größte, 87,
das Jahr 1508. Ein geringes Steigen tritt im zweiten Jahrzehnd
ein, das 578 Ramen giebt, die stärtste Zahl, 81, im Jahre 1514,
die schwächste, 46, in den beiden Jahren 1517 und 1518.

Aber mit den Zwanziger Jahren nimmt die Zahl reißend ab. Zwar 1521 sind noch 60 eingeschrieben, aber dann 1522 fällt die die Zahl auf 29, 1523 auf 24, 1525 auf 15, 1526 gar auf 5, um 1527 sich wieder auf 31 zu heben. Im letten Jahr 1528 ist nur noch einer eingeschrieben, Kaspar Schaufelbül aus Münster im Nargau (im jetzigen Kanton Luzern). Wit der körperlichen Best, corporum pestis, trug vereint die Reformation, die animorum pestis, wie die Matrikel seit 1526 sich bei jedem Rectorat ausdrückt, mit ihren Erschütterungen dazu bei, neue Schüler vom Besuche abzuhalten, alte zu vertreiben. Die Bewegung mußte sich erst klären, ehe die Anstalt zu neuem Leben erweckt werden konnte. Und doch dürfen

wir die Birksamkeit der Anstalt auch im sechzehnten Jahrhundert nicht zu gering anschlagen, wie früher bei der theologischen und der Artistenfacultät gezeigt worden ist.

Unter den Studierenden erscheinen die vornehmen Herren der früheren Zeit weit seltener, wie 1504 Philipp von Gundelsheim, der spätere Bischof von Basel, Christoph Graf zu Lupsen und Landgraf zu Stülingen 1513, Martin Schiner Domdecan von Sitten 1511, im solgenden Jahre Rector, Antonius Engelprecht von Engen 1517, der während seines hiesigen Aufenthaltes zum Bischof von Speher gewählt, 1519 Doctor der Theologie wurde, und Graf Zassolph von Lupsen 1521, Moritz von Hutten Würzdurger Domherr ein Berwandter Ulrichs 1527. Zahlreich sind die in der Geschichte der kirchlichen Bewegung hervortretenden Männer unter denen neben den früher angesührten noch Marcus Bertsch, Jodocus Kilchmeyer, der Lothringer Beter Tossanus und der berüchtigte Thomas Murner genannt sein mögen. Sehr start in die Zahl fallen jetzt verhältznismäßig die Schweizer. Unter andern studierte hier 1503 auch der bestannte Kriegsmann und Söldnerführer Albrecht von Stein aus Bern.

Bom Studentenleben ift nicht eben viel befannt. Bum großen Theil war es durch das Zusammenleben in den Bursen bedingt und Doch ift die vorgeschriebene Bucht nicht immer streng geregelt. Es tommen vielfache Rlagen über nächtliches beobachtet worden. Berumziehen der Studenten und andere Ausschreitungen bor, auch wieberholte Reibungen mit ber Bolizei, die bamale von ben Burgern felbst nach ihren Bunften gehandhabt murbe. Nicht immer wurben dabei die Privilegien der Universität sehr genau beobachtet. find darüber einige ganz ergötliche Nachrichten auf einem Blatt enthalten bas tein Datum trägt, aber aus bem Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts zu fein icheint. Ginige Stubenten, die nach ber Bolizeistunde ein Standchen bringen wollten, murben von der Bache ber Zimmerleute beim Wirthshaus jum Schnabel überrascht und einem fein hut genommen. Um ihn wieder zu erhalten, gaben fie dafür eine Laute, die fie mit fich führten, jum Bfand, mit bem Berfprechen

am andern Tage sich auf dem Zunfthause zu stellen und fie auszu-Als sie bieg thaten, murbe ihnen jur Auslösung ber Laute acht Maß Beines zu geben auferlegt. Die Studenten außerten, fie hätten gewünscht man hätte die Sache vor den Rector gebracht, worauf die Burger mit fehr unehrerbietigen Worten über den Rector erwiederten, mas fie benn bavon hatten wenn fie Rachts vergebens auf ben Gaffen umberziehen mußten. ') Go mar bie Darftellung ber Studenten, die Bimmerleute freilich behaupteten die Studenten höflich in ihre Burfen zurückgeführt zu haben. Ginc unbefangene Kritif wird aber eher ben Stubenten glanben. — Dergleichen ift noch einiges auf bem Blatte verzeichnet und mochte sich häufig ereignen. Aber auch ernftere Sachen tamen bor. Wir haben fruber erzählt wie die Studenten vom Bischof die Eröffnung des Magistereramens erzwangen. 1495 wird ein Studentenauflauf erwähnt,2) ohne bag wir etwas näheres erfahren und einzelne Ercesse werben ba und bort gemelbet.

Doch wir gehen zum Ende über, ohne in die Einzelheiten einzutreten, die der Reformationsgeschichte angehören. Es ist aus dem obigen ersichtlich, wie seit dem Beginn der Zwanziger Jahre überall eine Auflösung eintrat. Wie im Staate, so gieng auch in der Universität Alles aus den Fugen. Die alten Herrn, namentlich Gebwiler, Mörnach, Wonecker und Fininger wollten in thörichter Berblendung sich der Strömung der Zeit widersetzen. Jüngere Brause-

<sup>1)</sup> Item So hand die 3pmersüt uffem nacht gewachet und hand dry oder vier studenten gesangen by der herberg zum schnabel und hattend enhein Waffen by Inen; denn sie wolltent nit anders denn hossieren. Also nament sy einem syn tugelhut; sür denselben kugelhut gaben sy Inen ein Luten ze psand, woltend sy benselben Luten wider, si müsten versprechen morndes sür die obresten in ir zunssthus ze komen das och beschah. Also wurdent sie geschetzt sür VIII maß wins, do sprachen die studenten Inen were lieber gewesen sy werent gesürt worden sür den rector, antwurttent sy sy schossien uff den rector und was sy davon hettent, das sy ze nacht vergeben uff der gassen müstent gan. Im Staatsarchiv X.

<sup>2)</sup> Deffnungsbuch 1495. f. 37. b.

tobfe versuchten tede Ummalzung. Besonnenere Manner beiber Barteien hofften in der einen ober andern Beise noch auf friedliche Berföhmung ber Gegenfate. Da brachte ber Beschluß bes Rathes, ber jenen vier Lehrern die Befoldung entzog, 1523 bie Anftalt, an ber fie boch blieben, in entschiebene Opposition zu ber immer machtigern Partei, welche ben Bruch mit Rom wollte und zu ber Regierung. Die neu ernannten Lehrer ber Theologie standen außerhalb Die Stimmung biefer, soweit fie noch als Corber Universität. poration zusammenhielt, brudt fich beutlich aus in ben Erguffen ohnmächtigen Ingrimmes, bie ben Namen ber gewählten Rectoren in ber Matritel beigeschrieben sind. Nach mehrjährigem Schwanten bes Rathes, mabrend beffen aber die neue Lehre immer feftern Jug fagte, erzwang enblich eine gewaltsame Bewegung ber Bürgerschaft am 9. und 10. Februar 1529, eine Beranderung der Regierung und voll= ständige Ginführung der Reformation. Die Altgläubigen verließen in Masse die Stadt, unter ihnen ein großer Theil der Universitätslehrer und Schüler. Ludwig Bar und Glarcanus zogen nach Freiburg, wohin, mit ichwerem Bergen die ihm theure Stadt verlaffend, Doch wurde im Frühjahr 1529 noch eine auch Erasmus gieng. Rectormahl vorgenommen und ber Mediciner Oswald Ber ernannt. Aber am 1. Juni suspendierte ber Rath bie gang aufgelofte Anftalt, indem er bie Bucher, Gelber, bie Siegel und bas Scepter in Bermahrung nahm. Der lette Rector ber alten Universität, Oswald Ber übergab fie, um fie nach wenigen Jahren wieber als erfter ber neuorganisierten in Empfang zu nehmen. Denn die Reformation wollte nicht zerftoren, sondern auf festern Grundlagen und in rei= nerem Beifte aufbauen, mas im Laufe ber Reit nach ber Natur ber menschlichen Dinge morsch geworden war.

eAs

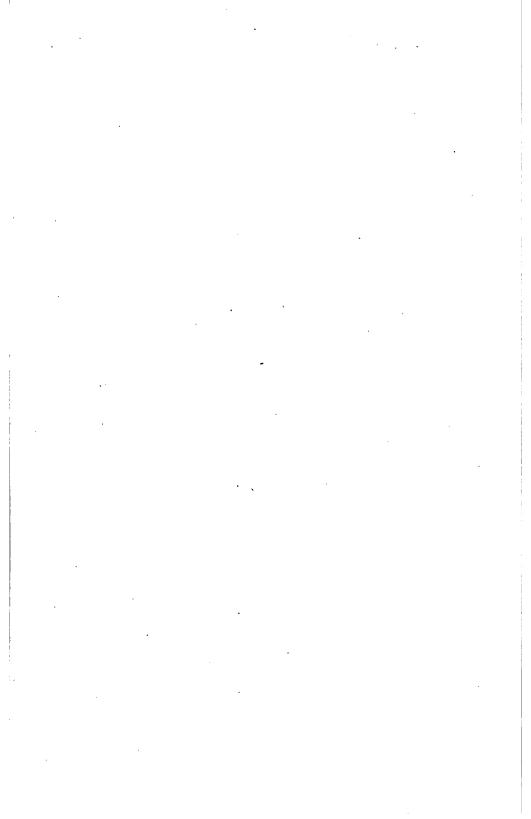

## Beilagen.



Srief von Surgermeister und Nath an den Pabst Pius II. vom 20. August 1459.

Bgl. S. 14.

Sanctissimo in Christo patri et domino nostro domino Pio digna dei clemencia sancte Romane et universalis ecclesie summo pontifici patri et domino nostro graciosissimo.

Beatissime pater et clementissime domine ad vestre sanctitatis pedum oscula beatorum omnium cum debita humilitate et obediencia semper parati.

Cum pridem strenui militis domini Johannis de Flachslande a vestra sanctitate ad nos reversi nobis facta relacio amplissimam v. S. ad nos et nostram rempublicam graciam et affectionem quibus eciam civem nostrum se astruit omnem favorem civitati nostre et illius incolis exhibiturum remonstraret Sanctitatis quoque vestre nobis salutem et apostolicam benedictionem demandando cum omni qua decuit reverencia et honore illas suspicientes letati sumus in relatis iisdem cordibus nostris cum possibili nobis ad deum graciarum actione levatis. Exultantibus itaque animis S. vestre iterum atque iterum congratulantes de tam sincero vestre beatitudinis ad nos radicato affectu eidem habemus laudes et grates immensas optantes ab alto nobis donari ut nostra quamquam indigna promptissima

tamen obsequia S. vestre mandatis valeant coaptari prout te-Denique dilecto nobis magistro Conrado Künlin prothonotario nostro ad vestre sanctitatis conspectum properanti nonnulla commisimus a vestra beatitudine impetranda, ipse quoque pro suis nonnullis agendis erga vestram Sanctitatem nostre intercessionis auxilio desideravit adjuvari. Cum omni igitur qua valemus devocione vestre S. humiliter supplicamus quatenus eundem prothonotarium nostrum in sibi a nobis iniunctis suisquemet desiderandis peticionibus apostolice benignitatis intuitu recommissum habentes dignemini tam nostri quam sui parte exaudicionis gracia paterne consolari ut nos simul et ipse possimus vestre S. in nos conceptos caritatis affectus uberiori in dies laudum preconio prout optamus efferre et arciori vinculo servitutis vestre S. nos ob id obligari non dubitemus, orantes altissimum ut beatitudinem vestram pro felici ecclesie sue gubernacione longevo et votive dignetur conservare. Datum die XX Augusti anno etc. LIX°.

## Concept der von A. Künlin in Mantua übergebenen Supplication.

Bgl. S. 14.

Beatissime pater. Supplicatur vestre Sanctitati pro parte devotissimorum eiusdem Magistricivium Consulatus et Communitatis Civitatis Basiliensis, quatenus ad omnipotentis dei laudem et gloriam vestreque sanctitatis eternam memoriam et honorem, reipublice christiane exaltacionem ac dicte Civitatis Basiliensis generosam prosecucionem eisdem Magistrocivium Consulibus et Communitati Basiliensi de apostolice potestatis plenitudine pro dono gracie singularis concedere dignemini privilegium et facultatem erigendi infra dictam Civitatem universitatem Studii generalis omnium facultatum Illamque ordinandi ad instar universitatis Studii generalis Bononiensis cum deputacione Cancellarii illius ac omnibus solemnitatibus ceremoniis observanciis et statutis in talibus dari solitis et consuetis, attento beatissime pater, quod locus ille Basiliensis, ut cunctis melius novit Sanctitas vestra, in confinibus plurium diversorum ydeomatum patriarum constituta victualibus habundat et multorum capax existit nec aliis universitatibus Alamanie a quibus satis distat poterit preiudicare; fiat ut petitur et quod episcopus sit Cancellarius et fiant statuta que confirmentur per sedem apostolicam.

## Stiftungsbulle von Pabft Pius II., vom 12. November 1459.

Pius Episcopus servus servorum dei, Ad perpetuam rei memoriam. Inter ceteras felicitates quas mortalis homo in hac labili vita ex dono dei nancisci potest, ea non in ultimis computari meretur, quod per assiduum studium adipisci valeat scientie margaritam, que bene beateque vivendi viam prebet, ac peritum ab imperito sua pretiositate longe faciat excellere, hec preterea illum deo similem reddit et ad mundi archana cognoscenda dilucide introducit, suffragatur indoctis et in infimo loco natos evehit in sublimes, Et propterea sedes apostolica rerum spiritualium et etiam temporalium provida ministratrix, liberalitatis honeste circumspecta distributrix et cuiusvis laudabilis exercitii perpetua et constans adiutrix, ut eo facilius homines ad tam excelsum humane conditionis fastigium acquirendum, et acquisitum in alios refundendum, semper cum augmento quesiti facilius inducantur, cum aliarum rerum distributio massam minuat, scientie vero communicatio quantum in plures diffunditur, tanto semper augeatur et crescat, illos hortatur, eis loca preparat, et opportune commoditatis auxilia impartitur. Cum itaque sicut pro parte dilectorum filiorum Magistricivium, Consulatus et Communitatis Civitatis Basiliensis nobis nuper exhibita petitio continebat, ipsi non solum ad rei publice ipsius Civitatis sed etiam ad aliarum partium illi vicinarum utilitatem et prosperitatem intendentes,

in prefata civitate Basiliensi tamquam loco insigni et accommodo in quo aeris viget temperies, victualium ubertas, ceterarumque rerum ad usum vite humane pertinentium copia reperitur, et a qua famosa studia Alamanie satis distare noscuntur, plurimum desiderent fieri et ordinari per eandem sedem studium generale in qualibet licita facultate, ut ibidem fides catholica dilatetur, erudiantur simplices, equitas servetur, iudicii vigeat ratio, illuminentur mentes, et intellectus hominum illustrentur, Nos premissa et etiam eximiam ipsorum Magistricivium Consulatus et Communitatis fidei et devotionis sinceritatem, quam ad nos et Romanam Ecclesiam gerere comprobantur, attente considerantes, ferventi desiderio ducimur, quod Civitas predicta scientiarum ornetur muneribus, ita ut viros producat consilii maturitate conspicuos, virtutum redimitos ornatibus, et diversarum facultatum dogmatibus eruditos, sitque ibi scientiarum fons irriguus, de cuius plenitudine hauriant universi litterarum cupientes imbui documentis, dictorum Magistricivium, Consulatus et Communitatis in hac parte supplicationibus inclinati, ad laudem divini nominis, et prelibate fidei propagationem ipsiusque reipublice et partium earundem commodum atque profectum auctoritate apostolica statuimus, et ordinamus, quod in ipsa Civitate Basiliensi de cetero sit, et perpetuis futuris temporibus vigeat studium generale, tam in Theologia, ac Jure Canonico, et Civili quam quavis alia licita facultate, ipsiusque studii Basiliensis Cancellarius sit venerabilis frater noster Johannes, et pro tempore existens Episcopus Basiliensis, ac legentes et studentes ibidem omnibus, et singulis privilegiis, libertatibus, honoribus, exemptionibus, et immunitatibus concessis Magistris, Doctoribus ac studentibus commorantibus et residentibus in generali studio Nostre Civitatis Bononiensis gaudeant et utantur. Et insuper Cancellario, Magistris, Doctoribus et Scolaribus dicti Studii Basiliensis faciendi statuta et ordinationes ad instar eiusdem studii Bononiensis, que tamen si rationabilia fuerint per sedem predictam confirmentur, plenam et liberam tenore presentium concedimus facultatem. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum statuti ordinationis et concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, Indignationem omnipotentis dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Mantue Anno Incarnationis dominice Millesimoquadringentesimoquinquagesimonono, pridie Idus Novembris, Pontificatus nostri Anno Secundo.

pro Servatio

Jo. de Tartarinis.

(Auf ber Außenseite)

Ita apud me Ja. Lucen.

## Sulle vom 26. Pecember 1459 über die Canonicate. Bgl. S. 29.

Pius Episcopus servus servorum dei, Ad perpetuam rei memoriam. Rerum omnium summi providique dispensatoris Jhesu Christi, a quo omnis est sapientia quique ea assistente investigabiles facit semitas suas, in terris licet immeriti vices gerentes solicitudine pulsamur assidua, ut ad domum domini in qua mansiones sunt plures per sapientie doctrineque ministerium Christi fideles salubriter evocemus, ac votis illis gratiosum conferamus auditum, per que viris litterarum studio deditis accomoda succedant auxilia, et ut illi apostolicis suffulti favoribus et suffragiis ad irrigandum de hujusmodi sapientie fontibus alveum singulis Christi fidelibus ferventius inducantur. Nuper siquidem ad humilem supplicationis instantiam dilectorum filiorum Magistricivium Consulatus et Communitatis Civitatis Basiliensis per alias nostras litteras auctoritate apostolica statuimus et ordinavimus quod in ipsa Civitate Basiliensi de cetero esset et perpetuis futuris temporibus vigeret studium generale tam in Theologia ac iure canonico et civili quam alia quavis licita facultate, ipsiusque studii Basiliensis Cancellarius esset Venerabilis frater noster Johannes ac pro tempore existens Basiliensis Episcopus, ac legentes et studentes ibidem omnibus et singulis privilegiis libertatibus honoribus exemptionibus et immunitatibus concessis Magistris doctoribus ac studentibus commorantibus et residentibus in generali studio

nostre Civitatis Bononiensis gauderent et uterentur, prout in eisdem litteris plenius continetur, Cupientes igitur ut Studium ipsum ad laudem omnipotentis dei et fidei orthodoxe incrementum, ac reipublice utilitatem prosperetur, et ut etiam legentes ibidem salutares fructus afferre, ac studentes in agro domini proficere, et ecclesiastica beneficia prout decens est consequi possint providere volentes, ipsorum Magistricivium Consulatus et Communitatis in hac parte supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica tenore presentium ex certa scientia perpetuo decernimus statuimus et ordinamus, quod in singulis sanctorum Felicis et Regule prepositure Turicensis, sancti Mauricii in Zofingen Constantiensis, sancti Ursi Solodorensis Lausanensis, sancti Martini Columbariensis, et sancti Ursicini de Sanctoursicino ecclesiis Basiliensis diocesis, unus Canonicatus et una prebenda simpliciter et si quevis alii Canonicatus et prebende ad huiusmodi opus de consensu patronorum et collatorum eorundem obtineri possint, quorum omnium et singulorum fructuum reddituum et proventuum veros annuos valores presentibus pro expressis haberi volumus, quam primum et quotiens illos et illas vacare contigerit, ad presentationem Cancellarii et Rectoris dicti studii de cetero pertineant, et de illis etiam si ratione persone vel personarum illos et illas obtinentis vel obtinentium dispositioni apostolice generaliter vel specialiter reservati sint vel fuerint, in futurum cuiquam nisi de universitate huiusmodi legenti et studenti etiam pretextu litterarum apostolicarum sub quacunque forma et expressione verborum et eum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis clausulis ac motu proprio et ex certa scientia emanatarum et in futurum emanandarum, seu quibusvis personis cuiuscunque dignitatis gradus ordinis vel conditionis quavis etiam dignitate prefulgentibus concessarum et imposterum concedendarum ad Canonicatus et prebendas huiusmodi etiam vacantia vel vacatura se extendentium, de Canonicatibus

et prebendis huiusmodi vel aliquibus eorum quibuscunque Mensibus etiam nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti iuxta concordata Nationis Germanice et Regularum Cancellarie apostolice tenorem competentibns nisi per Cancellarium et Rectorem predictos ad illos et illas presentatus fuerit, provideri possit seu debeat quoquomodo, ad quem effectum etiam singulos Canonicatus et prebendas predictos presentationi Cancellarii et Rectoris predictorum dumtaxat auctoritate apostolica ex certa scientia reservamus per presentes, districtius inhibentes dilectis filiis dictarum ecclesiarum Capitulis ac illi vel illis ad quem vel ad quos ipsorum Canonicatuum et prebendarum collatio provisio presentatio electio seu quevis alia dispositio communiter vel divisim pertinet, ne de illis cum vacaverint disponere, ac expectantibus et aliis quibusvis personis gratias ad huiusmodi Canonicatus et prebendas vel eorum aliquos expectativas sive speciales reservationes aut alias sub quacunque verborum forma et cum quibusvis verbis et clausulis habentibus et habituris ne illos vel aliquos illorum acceptare et de illis sibi provideri facere quoquomodo presumant, ac decernentes ex nunc omnes et singulas acceptationes collationes provisiones et alias dispositiones de Canonicatibus et prebendis huiusmodi quavis apostolica vel ordinaria auctoritate non precedente presentatione Cancellarii et Rectoris predictorum forsan fiendas nullius existere firmitatis, et sic in quibuscunque causis forsan de cetero premissorum occasione movendis per quoscunque Judices et Commissarios sublata eis et cuilibet ipsorum quavis alia interpretandi facultate sententiari pronuntiari et diffiniri posse et debere, quodque sic presentati ex universitate huiusmodi institui et ad possessionem et perceptionem fructuum Canonicatuum et prebendarum huiusmodi, ad instar residentium et absque solutione statutorum et Primorum fructuum et expectatione et carentia fructuum huiusmodi admitti, necnon ut liberius studio et re-

gentie ipsius universitatis vacare et intendere valeant, ab interessentia Capitularium actuum divinorum officiorum residentia personali et aliis oneribus ecclesiarum huiusmodi exempti et liberati esse debeant, Volumus etiam ac eisdem Cancellario et Rectori eadem auctoritate concedimus atque decernimus, quod quotiens prebendarum huiusmodi collatores et ceclesiarum predictarum Capitula in instituendo et admittendo presentatos pro tempore ultra sex dierum terminum a die presentationis huismodi immediate computandum negligentes vel remissi fuerint seu ipsos sic presentatos instituere et admittere recusaverint, extunc ius easdem prebendas conferendi et de eis providendi ad Cancellarium et Rectorem predictos ea vice devolutum censeatur, et existat, et ad eosdem Cancellarium et Rectorem plenarie pertineat, ac irritum et inane similiter decernimus si quicquam secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari, Et nichilominus dilectis filiis Monasterii sancti Leonardi per Prepositum soliti gubernari et sancti Petri Prepositis ac Decano Basiliensis Eeclesiarum per apostolica scripta mandamus, quatinus ipsi vel duo aut unus eorum per se vel alium seu alios premissa omnia et singula ubi et quando expedire viderint solenniter publicantes ipsisque Cancellario et Rectori efficacis defensionis presidio assistentes faciant auctoritate nostra statutum decretum ordinationem reservationem concessionem et inhibitionem huiusmodi inviolabiliter observari, Contradictores quoslibet et rebelles cuiuscunque dignitatis status ordinis preeminentie vel conditionis fuerint per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, Invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis, Non obstantibus premissis ac constitutionibus et ordinationibus etiam per nos in favorem ordinariorum collatorum super conferendis beneficiis in certis Mensibus editis ac aliis facultatibus eis concessis et concedendis, necnon privilegiis statutis

et consuetudinibus predictarum ecclesiarum iuramento confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis et expressa mentio habenda foret contrariis quibuscunque, Aut si aliquibus communiter vel divisim ab apostolica sit sede indultum, quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant, per que, presentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, que adversus statutum decretum et ordinaiionem huiusmodi cuiquam nolumus aliquatinus suffragari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum constitutionis statuti decreti ordinationis reservationis concessionis voluntatis inhibitionis mandati et voluntatis infringere vel ei ausu temerrario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Mantue Anno Incarnacionis dominice millesimoquadringentesimoquinquagesimonono, sexto Kal. Januarii, Pontificatus nostri anno secundo.

P. de Spinosis.

Ita apud me Ja. Lucen.

## Bulle vom 31. December 1459 über die Befreiung der Bepfründeten von der Pflicht der Residen; n. s. w.

**S.** 30.

Pius Episcopus servus servorum dei, Ad perpetuam rei memoriam. A summo patrefamilias in domo domini quamquam insufficientibus meritis dispensationis officium obtinentes inter curas multiplices quas rerum negotiorumque occurentium varietatibus obsidemur pastoralis officii debito sollicitudine perurgemur assidua ut ad domum ipsam in qua mansiones sunt plurime per sapientie, doctrineque ministerium gregem nobis creditum salubriter evocemus votis illis gratiosum conferentes auditum, per que personis litterarum dogmatum margaritam in agro studii querere cupientibus accomoda succedant subventionis auxilia, ut persone huiusmodi ecclesiasticis adiuti proventibus, grana scientie colligere ac collecta in alios affluenter effundere et uberes tandem fructus etjam cum decore et honore ecclesiarum ac decentis in eis divine laudis proventu deo valeant annuente producere. Sane dudum dum nos minor status haberet, per multorum annorum curricula quibus grato incolatu in inclita Civitate Basiliensi potiti fuimus per evidentiam cognovimus, quod Civitas ipsa uberrima ac in partibus illis salubritate aeris et quibuslibet utilitatibus preelecta, necnon ad multiplicanda doctrine semina et germina salutaria producenda plurimum apta et accomoda existeret, ac propterea, nos postmodum ad summum apostolatus apicem miseratione

divina provecti desiderantes Civitatem predictam ac illi adiacentem patriam divini muneris largitate concessa inextinguibili sapientie lumine illustrari, easque sanis peritorum consiliis et maturitate fulciri, generale studium in eadem Civitate statuimus et ordinavimus inchoandum ac tam in sacra pagina et utroque iure quam quavis alia licita facultate perpetuis futuris temporibus vigere, necnon legentes et studentes ibidem omnibus et singulis privilegiis libertatibus, honoribus exemptionibus et immunitatibus, Magistris doctoribus et studentibus in generali studio Civitatis nostre Bononiensis pro tempore commorantibus et residentibus etiam uti et gaudere posse et debere prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Cum igitur volentibus in scientiis in dicto studio proficere ex proventibus ecclesiasticis liberalius deceat adesse presidium quo illi temporibus oportunis in ecclesiis et beneficiis ecclesiasticis per eos obtentis fructum affere poterunt uberiorem. Nos considerantes manipulos fructuum qui de laboribus studentum in area ecclesie congeruntur, ac cupientes ecclesie que viris litteratis permaxime noscitur indigere profectum huiusmodi promovere tenore presentium apostolica auctoritate perpetuo statuimus et ordinamus atque decernimus quod omnes et singuli in eodem studio postquam rite inchoatum fuerit pro tempore legentes et studentes ac eorum posteri litterarum studio huiusmodi insistendo seu in eo legendo fructus redditus et proventus omnium suorum beneficiorum ecclesiasticorum que in quibusvis ecclesiis sive locis tunc obtinent et eos obtinere contigerit quecunque quotcunque et qualiacunque sint cum ea integritate quotidianis distributionibus dumtaxat exceptis percipere possint et debeant cum qua illos perciperent si in ecclesiis sive locis huiusmodi personaliter residerent et ad residendum interim in eisdem minime teneantur nec ad id inviti valeant coarctari. Non obstantibus tam felicis recordationis Bonifacii pape VIII. predecessoris nostri per quas concessiones huiusmodi sine prefinitione temporis fieri prohibentur et aliis apostolicis generalibus vel specialibus per sedem apostolicam vel illius Legatos aut etiam in provincialibus vel sinodalibus Conciliis editis Constitutionibus et ordinationibus, aut si legentes et studentes huiusmodi in eisdem ecclesiis sive locis primam non fecerint personalem residentiam consuetam, et aliis in quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint ecclesiarum statutis et consuetudinibus iuramento confirmatione apostolica vel quacunque firmitate alia roboratis contrariis quibuscunque, etiam si de illis servandis et non impetrandis litteris apostolicis contra ea et ipsis litteris non utendo etiam ab alio vel aliis impetratis seu motu proprio vel alias quomodolibet concessis iidem legentes et studentes per se vel procuratores suos prestiterint hactenus vel medio tempore eos prestare contigerit forsitan iuramenta. Aut si locorum ordinariis, a sede predicta sit indultum vel imposterum indulgeri contingat quod Canonicos et personas aut alios beneficiatos suarum Civitatum et diocesium etiam in dignitatibus personatibus administrationibus vel officiis constitutas per subtractionem proventuum suorum ecclesiasticorum vel alias compellere valeant ad residendum personaliter in eisdem. Aut si eisdem ac dictarum ecclesiarum Capitulis vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum vel imposterum indulgeri contingat quod Canonicis et personis beneficiatis ipsarum ecclesiarum et diocesium etiam in dignitatibus personatibus administrationibus vel officiis constitutis non residentibus in eisdem vel qui in ipsis huiusmodi non fecerint residentiam consuetam fructus redditus et proventus Canonicatuum et prebendarum ac dignitatum personatuum administrationum vel officiorum earundem ecclesiarum et aliorum beneficiorum suorum ccclesiasticorum minime ministrare teneantur et ad id compelli non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet

aliis privilegiis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque tenorum existant per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus in nostris litteris de verbo ad verbum haberi debeat mentio specialis. Proviso quod beneficia huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequiis et animarum cura in illis quibus illa imminet nullatenus negligatur, sed per bonos et sufficientes vicarios quibus de beneficiorum ipsorum proventibus necessaria congrue ministrentur diligenter exerceatur, et deserviatur inibi laudabiliter in divinis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum ordinationis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Mantue Anno Incarnacionis dominice millesimoquadringentesimoquinquagesimonono, pridie Kal. Januarii, Pontificatus nostri Anno Secundo.

Jo. de Tartarinis.

Bulle vom 31. December 1459 an den Abt von Himmelspforte, den Domdecan von Basel und den Probst von St. Peter dem Jüngern in Straßburg.

**Bg1. S. 30.** 

. Pius Episcopus servus servorum dei Dilectis filiis Abbati Monasterii Celiporte Constantiensis diocesis, et Basiliensis ac sancti Petri iunioris Argentinensis Ecclesiarum Decanis salutem et apostolicam benedictionem. Hodie ut in universitate studii quod in Civitate Basiliensi inchoandnm ac tam in sacra pagina et utroque iure quam quavis alia licita facultate perpetuis futuris temporibus vigere debere statuimus et ordinavimus, proficiendi facultas excresceret et facilius discendi facultas tribueretur, similiter statuimus et ordinavimus atque decrevimus quod omnes et singuli qui in eodem studio postquam rite inchoatum foret pro tempore legentes et studentes, ac eorum posteri in litterarum studio huiusmodi in facultatibus predictis insistendo seu in eis legendo fructus redditus et proventus omnium suorum beneficiorum ecclesiasticorum que in quibusvis ecclesiis sive locis tunc obtinerent et eos obtinere contingeret quecunque quotcunque et qualiacunque essent cum ea integritate quotidianis dumtaxat distributionibus exceptis libere percipere valerent et deberent, cum qua illos perciperent si in ecclesiis sive locis huiusmodi personaliter residerent, et ad residendum interim in eis minime tenerentur,

nec ad id inviti valerent coarctari prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Quo circa discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus si et postquam dicte littere vobis presentate fuerint per vos vel alium seu alios prefatis studentibus et legentibus quamdiu in studio ac in aliqua ex facultatibus huiusmodi studuerint sive legerint vel procuratoribus suis eorum nominibus fructus redditus et proventus beneficiorum huiusmodi iuxta dictarum nostrarum litterarum tenorem auctoritate nostra integre ministrari faciatis non permittentes eos per locorum ordinarios ac dictarum ecclesiarum Capitula, vel quosvis alios contra earundem litterarum nostrarum formam quomodolibet molestari. Non obstantibus omnibus que in dictis aliis litteris voluimus non obstare. Seu si ordinariis et Capitulis prefatis vel quibusvis aliis communiter vel divisim, a sede apostolica sit indultum quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo. Datum Mantue Anno Incarnacionis dominice Millesimoquadringentesimoquinquagesimonono Pridie Kal. Januarii, Pontificatus nostri Anno Secundo.

pro Servatio

Jo. de Tartarinis.

Seschreibung der Eröffnungsseier, Erectio Universitatis. Bgl. S. 35.

In nomine Sancte et Individue trinitatis feliciter Amen. Anno a nativitate domini nostri Jhesu Christi Millesimo Quadringentesimo Sexagesimo, Indictione Octava, Die Iovis Tercia mensis Aprilis, Inter Terciam et quartam horas post meridiem, Pontificatus Santissimi In Christo patris et domini nostri domini Pii divina Providencia Pape secundi, Anno Eius secundo, In Civitate Basiliensi, Et signanter Curia solite residencie Reverendi In Christo patris et domini nostri domini Johannis Episcopi Basiliensis domini nostri gloriosissimi, et stupa illius magna et Inferiori, In nostrorum publicorum notariorum et testium fidedignorum subscriptorum presencia, Coram dicto Reverendo patre domino nostro domino Episcopo Basiliensi personaliter comparuerunt, Strenui ac sapientes et Circumspecti viri, Dominus Petrus Rott Miles, Johannes Bremenstein, supremus magister zunfftarum, Heinricus Ysenlin, Heinricus Zeigler, Johannes Zschaggabürlin et Johannes Einfaltig, Cives et proconsules dicte Civitatis Basiliensis ut et tamquam Oratores et deputati eiusdem Consulatus, per eundemque ad peragendum subscripta missi, ut dicebant, ac nomine ipsius Consulatus, Et pro eodem, Qui per medium Circumspecti viri Magistri Conradi Küenlin prothonotarii dicti Consulatus, Eidem Reverendo patri et domino nostro domino Episcopo, Litteras dicti Sanctissimi In Christo patris ac domini nostri domini Pii pape Secundi,

Eius vera bulla plumbea In filis sericeis rubei et glauci colorum impedenti bullatas, non abrasas non cancellatas, sed sanas integras et illesas omnique prorsus vicio et suspicione carentes, pridem strenuis et sapientibus viris Magistrocivium et consulatui sepedicte civitatis Basiliensis super ereccione universitatis et generalis studii in eadem Civitate per dictum dominum nostrum papam graciose concessas, cum omni humilitate presentari fecerunt ac presentarunt, Quas Idem dominus noster Basiliensis cum ea qua decuit reverencia recepit, et mihi Johanni Friderich de Munderstat, alteri subscriptorum notariorum ad legendum tradidit. Quibus sic perlectis supra nominati oratores et deputati Consulatus dicte Basiliensis Civitatis et nomine quo supra per organum antedicti Conradi prothonotarii prefato Reverendo patri domino nostro Episcopo Basiliensi, quatenus Officium Cancellarie, sue paternitati per dictum sanctissimum patrem dominum nostrum papam iuxta seriem litterarum apostolicarum premencionatarum concessum et commissum, acceptare et in se assumere et alias pro execucione contentorum in eisdem litteris apostolicis tamquam cancellarius operam dare dignaretur graciose instancia debita supplicarunt et eciam, in quantum erat opus, eandem suam paternitatem requisiverunt. Idem Reverendus pater dominus noster Basiliensis, postquam se ad modici temporis intervallum intra se recollegisset et deliberacionem habuisset, dictis oratoribus et deputatis consulatus predicti respondit, hecque vel eis in effectu similia verba subintulit: Ego tamquam filius obediencie dicti Sanctissimi patris domini nostri domini Pii pape Secundi, et ad commissionem et ordinacionem sue sanctitatis, ob divini eciam nominis laudem, et fidei christiane orthodoxe propagacionem, ad supplicacionem quoque consulatus profectum et utilitatem Civitatis nostre Basiliensis atque singulorum nobis in illa subditorum, acceptamus prenotatas ac nobis presentatas litteras et singula in eis contenta et signanter officium cancellarie per dictum dominum nostrum sanctissimum dominum papam iuxta tenorem earundem litterarum nobis commissum et recreditum, Offerentes nos ad dandum operam et faciendum que in premissis digne erunt facienda, cum ea tamen et in hiis semper premissa et salva protestacione, quam et nos exnunc coram vobis duobus Notariis et testibus facimus et salvam esse volumus nunc et imposterum: Quod nos per premissa iam per nos ut prefertur facta et de cetero in premissis fienda, non intendimus nec volumus preiudicare aut derogare quovis modo, iuribus privilegiis indultis ordinacionibus statutis graciis iurisdiccionibus consuetudinibus et observanciis nostris et Ecclesie nostre Basiliensis predicte, singulorumque prelatorum eiusdem Ecclesie, ac totius Cleri Civitatis et dyocesis nostrarum Basiliensium. Faciens etenim ut sic Idem dominus noster Basiliensis de hiis protestacionem expressam, ad idem et oratores atque deputati dicti consulatus, organo antefati prothonotarii, quod per ea que hucusque fecissent et inantea facerent, in premissis et eorum occasione eciam non vellent neque intenderent preiudicare iuribus privilegiis et consuetudinibus dicte Civitatis videlicet Basiliensis protestati fuerunt, et hincinde nos subscriptos Notarios requisierunt, quatenus sibi super premissis unum vel plura publicum seu publica conficeremus instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec Anno domini Indiccione Mense die hora loco et pontificatu quibus supra. Presentibus ibidem honorabilibus viris dominis Wernhero Ströwlin, et Martino Richenthal presbiteris et Cappellanis Ecclesie Basiliensis predicte, Johanne Erlebach procuratore Curie, et Johanne Ulrico Gatz Clerico civitatis Basiliensis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Subsequenter anno domini Indiccione et Pontificatu quibus supra, Die vero crastina videlicet festo Sancti Ambrosii doctoris et Episcopi, que fuit quarta mensis Aprilis supradicti, inter septimam et octavam horas aute meridiem, in dicta Ecclesia Basiliensi et Choro einsdem, Chorus cleri, videlicet tam Canonici quam Cappellani Missam de spiritu sancto Nota solempni decantavit. Et presatus Reverendus pater dominus noster Basiliensis in Summo Altari et in pontificalibus eandem missam pro felici principiacione et ereccione studii generalis Basiliensis, et votivo eiusdem exordio celebravit, Clero Civitatis Basiliensis tam religioso quam seculari, et aliis pluribus utriusque sexus hominibus in copioso numero presentibus et astantibus, nobis notariis et testibus subscriptis ad hoc vocatis et pre- et subscripta videntibus et audientibus. Et decantato atque finito Cantico Simboli videlicet patrem omnipotentem etc. et prefato Reverendo patre domino Episcopo Basiliensi ante dictum summum altare Chori Ecclesie Basiliensis se sessum posito, Strenui Honesti ac Sapientes et providi viri domini Johannes de Flachslanden et Petrus Rot milites, Johannes Bremenstein supremus magister zunfftarum, Heinricus Ysenlin, Heinricus Zeigler et Johannes Zschaggabürlin, Oratores et deputati sepedicti consulatus Civitatis Basiliensis predicte ac nomine eiusdem consulatus ut dicebant, per medium prefati magistri Konradi Künlin prothonotarii litteras apostolicas heri presentatas et lectas atque certas alias factum universitatis dicte civitatis Basiliensis erigende concernentes, dicto Reverendo patri et domino nostro Basiliensi presentari fecerunt hos in se continentes tenores:

(Hier folgen die vier Bullen.)

Quibus quidem litteris apostolicis omnibus per me Johannem Friderich de Munderstat alterum subscriptorum Notariorum publice et alta voce ante dictum summum Altare, ad mandatum dicti domini mei graciosi domini Basiliensis michi desuper factum, in presencia cleri et populi perlectis et proclamatis et subinde Anthiphona Veni sancte spiritus per Chorum nota solempni decantata, Supradicti Oratores et Deputati dicti Con-

sulatus Basiliensis per organum antefati domini Johannis de Flachslanden militis et antiqui Burgimagistri unacum dicto Reverendo patre domino nostro Basiliensi tamquam erigende universitatis Basiliensis Cancellario, et Ipse Reverendus pater dominus Basiliensis unacum eisdem oratoribus auctoritate et gracia prefati Sanctissimi patris et domini nostri pape Pii universitatem et generale studium in dicta sua Civitate Basiliensi modo et forma melioribus ac in nomine sancte et individue trinitatis principiarunt erexerunt instituerunt atque actuarunt, iuxta tenorem literarum apostolicarum superius insertarum. Et ulterius ipsi Oratores Consulatus Basiliensis eidem Reverendo patri domino nostro Basiliensi ipsius studii Cancellario humiliter supplicarunt, Quatenus sua paternitas Rectorem ipsius universitatis nominare et instituere et que in hiis necessaria forent facere dignaretur graciose. Idem Reverendus pater dominus noster Basiliensis habita inter se aliquali deliberacione primo et ante omnia de eo, quod per ea omnia que in premissis fecisset et inantea faceret, non intenderet neque vellet derogare aut preiudicare iuribus privilegiis indultis graciis iurisdiccionibus ordinacionibus statutis consuetudinibus et observanciis sue paternitatis sueque Basiliensis Ecclesie et prelatorum eiusdem necnon tocius Cleri Civitatis et diocesis suarum Basiliensium solempniter protestatus fuit. ulterius ad supplicacionem dictorum oratorum Consulatus Basiliensis pro rectore prefate alme universitatis studiique generalis Basiliensis ut premittitur erecti Venerabilem virum dominum Georium de Andlo prepositum supradicte Ecclesie Basiliensis tamquam dignum et bene meritum publice nominavit, ipsumque in talem in quantum in eo fuit prefecit et deputavit. Necnon venerabilibus et peritis Strenuoque et Sapientibus viris magistris dominis Petro zem Zufft decretorum doctori et sue paternitatis vicario in spiritualibus generali, Johanni Crützer dicte Basiliensis ecclesie Canonico, Johanni de Flachslanden militi et Johanni Bremensteyn magistro zunfftarum antedictis, ad supplicandum dicto domino Georio de Andlo pro Rectore nominato ut onus Rectorie subiret et acceptaret, deputavit et ad eundem dominum Georium destinavit; qui facientes eidem domino Georio supplicacionem humilimam de premissis, idem dominus Georius nominacioni et deputacioni dicti Reverendi patris domini nostri Basiliensis resistere non volens, sed pocius supplicacionibus dictorum oratorum ad eum missorum annuere, onus huiusmodi Rectorie humiliter subivit et acceptavit, prefatumque Reverendum patrem dominum nostrum Basiliensem ante dictum summum altare accessit, et se coram sua paternitate flexis genibus constituit, Nec non ad delacionem eiusdem Reverendi patris domini nostri Basiliensis Cancellarii idem dominus Georius ut Rector dicte universitatis supra pectus suum et more prelatorum de promovendo commodum et utilitatem eiusdem universitatis et illius suppositorum dampna vero precavendo pro nosce et posse statutaque et ordinaciones pro ipsa universitate fiendas et fienda servando et alia que Rectorem pro tempore concernunt fideliter faciendo et adimplendo publice et cum debita sollempnitate iuravit. Quemquidem dominum Georium ut ipsius universitatis et studii Basiliensis rectorem dictus Reverendus pater dominus noster Basiliensis iuxta se statuit et collocavit, et ad statim Chorus dicte Ecclesie nota etiam sollempni canticum laudis Te deum laudamus decantavit. Illoque decantato et finito supradicti oratores et deputati Consulatus Basiliensis, organo antefati domini Johannis de Flachslanden militis coram prefatis Reverendo patre domino nostro Basiliensi tamquam Cancellario ac domino Georio de Andlo uti Rectore dicte universitatis de tradendo salvum conductum universitati et studentibus atque suppositis eiusdem, iuxta omnes necessitatem statuta et ordinaciones atque privilegia et libertates pro eiusdem honore utilitate et stabilimento faciendo et edendo quantum in consulatu Basiliensi consisteret et alia facienda faciendo cum omni diligencia et pro toto posse se et consulatum Basiliensem obtulerunt. Super quibus premissis omnibus et singulis Reverendus pater dominus noster Basiliensis Cancellarius ac dominus Georius de Andlo Rector ipsius universitatis et eciam Oratores Consulatus supradicti nomine quorum supra Nos infrascriptos Notarios instanter requisierunt quatenus eis unum vel plura publicum seu publica conficeremus instrumentum et instrumenta. Presentibus ibidem Venerabilibus et peritis honorabilibusque et discretis viris dominis Laurencio Kron Officiali Curie Episcopalis Basiliensis, Wernhero Wölfflin arcium et medicine doctore, Jeronimo Künlin in decretis licenciato, Nicolao Lützelburger et Conrado Boumhower presbiteris et Cappellanis dicte Basiliensis Ecclesie, Wunewaldo Heidelbeck dicti domini nostri Basiliensis Secretario, Johanne Strus Notario, Wilhelmo Spül, Johanne Erlebach et Ulrico Krug, Curie Basiliensis predicte causarum procuratoribus, et pluribus aliis fide dignis personis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Quo facto mox et illico cum iamdictus Reverendus pater dominus noster Basiliensis dicte misse de sancto spiritu decantabat et continuabat officium, Nos subscripti Notarii super hoc requisiti, pro uberiori premissorum execucione et publicacione, litteras apostolicas preinsertas valvis sive portis sepedicte Ecclesie Basiliensis publice affiximus et sic affixas aliquandiu stare permisimus; ita quod huiusmodi apostolice litere ab omnibus dictam Ecclesiam intrantibus legi poterant et videri. Tandem ipsas litteras a dictis valvis removimus, copiam preinsertarum litterarum cum eidem debite auscultatam et eciam affixam ibidem relinquentes. Super quibus premissis sepefatus magister Conradus Künlin prothonotarius nomine Consulatus Basiliensis nos subscriptos notarios instanter requisivit, Quatenus unum vel plura publicum seu publica conficeremus instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec anno domini indiccione mense hora loco et pontificatu quibus supra. Presentibus ibidem honorabilibus et discretis viris dominis Heinrico Ougershein plebano Ecclesie Sancti Theodori minoris Basilee Constanciensis diocesis, Petro Johanne Blattner presbitero Basiliensis Civitatis, Ludowico Moser substituto magistri Conradi prothonotarii et Aberlino Friess Incola Basilensis, testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

Notariatszeichen und Beglaubigung des Johannes Friederich de Munderstat, Clericus Herbipolensis dyocesis, publicus sacra Imperiali auctoritate et Venerabilis Curie Episcopalis Basiliensis Notarius Collateralis et scriba Juratus.

Idem: des Johannes Ytelclaus de Munderstat, Clericus Herb. dioc. etc. wie vorhin.

## VIII.

Proclamation und Einladung des Rectors Georg von Andlo zum Besuch der Universität Basel, vom 7. April 1460.

Bgl. S. 35.

Universis et singulis Christi fidelibus presentes literas lecturis seu audituris Nos Georgius de Andelo prepositus Ecclesie nec non Rector et universitas Novelli Studii Basiliensis Salutem in domino sempiternam et subscriptis fidem credulam firmiter adhibere A summis celorum regalibus sedibus progrediens unigenitus dei filius salutem humani generis In medio terre perfecturus hoc suo mundum post sui ad patrem reditum gracie dono munire dignatus est quo stabilis semper maneret et illibata summa veritas Cuius per doctrine et sciencie studium agnicio mentes hominum que originalis culpe nubilo fuscate concreate sibi Intelligencie vigorem amiserant cooperante spiritus sancti gracia illustraret Cuiusque auxilio Deum suum intelligerent diligerent et debito cultu illi exhibito illum ut finem comprehenderent summe felicitatis Esset quoque in perfectione intelligens solerti perquirenda hominibus quasi vita beata et eruditorum ad iusticiam splendor quasi stellarum in perpetuas luceret eternitates Ipsius denique dei in terris vicarii catholice Ecclesie summi pontifices eius salubriter Insequentes vestigia iugi solercia curaverunt fontalem sciencie originem multipharie in commissum sibi dominicum gregem per generalium studiorum fundamenta indelibiliter derivare

Ut sic undique irrigua plantacio salutis vigeret que ut cedrus libani omnibus heresum et errorum depressis versuciis exaltata fidem sanctam conservaret illesam qua fidelium anime in caritate formate demum feliciter suo redderentar creatori hinc est quod cum Sanctissimus in Christo pater et Dominus noster Dominus Pius digna dei providencia papa secundus eadem qua sui predecessores romani pontifices pietate permotus nuper de apostolice potestatis plenitudine per patentes apostolicas litteras statuerit et ordinaverit in Inclita civitate Basiliensi quam ad hoc aptissimam personali suo dum in minoribus esset comprobavit incolatu perpetuis temporibus esse debere et vigere studium generale adinstar generalis studii Bononiensis Illudque eisdem emunitatibus et privilegiis quibus Bononie studentes et legentes potiuntur nec non eciam hoc amplissimo privilegio quod Basilee legentes et studentes omnibus suorum beneficiorum grossos fructus et proventus ac si presentes essent in illis residendo sine temporis prefinicione percipere valeant duxerit stabiliendum prout in eisdem litteris plenius continetur Nos Georgius prepositus et Rector universitatis supradictus postquam in vim litterarum apostolicarum huiusmodi ad debitam instanciam Spectabilium et prudentum virorum Magistricivium Consulatus et Civitatis Basiliensis erga Reverendum in Christo patrem et dominum dominum Johannem Episcopum Basiliensem dicte universitatis in eisdem apostolicis litteris deputatum Cancellarium pro inchoacione eiusdem Studii factam per eundem Dominum Episcopum et Cancellarium celebrata per ipsum In die beatissimi Archipresulis Ambrosii pridem transacta coram universo Clero et populo dicte Civitatis de sancto spiritu missa sollempni publicatisque dictis et aliis apostolicis privilegiis dicto Studio generose collatis Servatisque debitis et consuetis in talibus sollempnitatibus et ceremoniis in Rectorem dicte universitatis essemus quamquam insufficientes deputati Ad realem ipsius Studii inchoacionem duximus in

dei nomine procedendum Nonnullos doctores et magistros ad hoc ydoneos ad principiandum et legendum in crastinum in singulis quatuor facultatibus deputando Que omnia tam salubria quam eciam fructuosa non sub modio reponenda sed singulorum noticie harum serie litterarum duximus publicanda ut sciant cuncti se in ipsa magnifica basiliensi civitate scienciarum flore stipari posse simul et ornari Universos igitur et singulos In omni licita facultate sciencie margaritam comparare cupientes personaliter et caritative invitamus Rogamus et exhortamur in Domino quatenus in dictam novellam nostram universitatem accedere et de fonte doctrine que per famosos in omni facultate magistros et doctores Domino favente haurietur habunde nobiscum potare et conversari studeant spe firma illis pollicentes In domino quod cum fructu centuplo talentum sibi creditum resignabunt nos demum ad omnem eisdem impendendam humanitatem largissime offerentes In quorum omnium evidens testimonium presentes litteras nostre universitatis Sigillo hic subimpresso iussimus roborari:

Sub anno a Nativitate dominica millesimo quadringentesimo Sexagesimo Die septima Mensis Aprilis. Die Freiheiten der Universität vor der Stadt, gegeben am Mittwoch vor Pfingsten, 28. Mai 1460.

Bgl. S. 37.

Bir Banns von Berenfele Ritter Burgermeifter ber Rate und bie gancze Gemeinde ber Statt Basel Tunt fund allermenglich ben bifer brieff fürfumpt, und betennent offenlich burch bife geschrifft, Als nach willen und schickunge bes almechtigen gots ber Allerheiligift in gott vatter und unfer Berre Ber Bius von gotlicher Fürfehunge ber ander bes namens Babft, burch bebftliche miltiteit got bem almechtigen und allem homelschen bere zu lobe und zu ere, Dem beiligen Criftinen glouben ju troft, ber felen felikeit ju fürderung, und unfer Statt Bafel und gemeinen umligenden landen ju nucz, uns und unfer gemeinen Statt begnabet, und ein frhe hohe Schule in allen zimlichen kunften ze lefen und ze leren erloubt und in unfer Statt zu finde uffgeseczet und georbenet hat, nach lute finer beilifeit bebftlichen bullen barüber usgangen, bas wir ba foliche gnabe von finer heilikeit mitt aller bandbarlichen bemutikeit uffgenomen, und die burch jutun bes hochwirdigen Fürsten und herren hern Johannsen Bischoff zu Basel unsers gnedigen Berren, als eins Canczlers der vorbenanten Schule von bebstlichem gewalt dazu geseczet, in einen loblichen anefang tommen laffen hand, nach ufwifunge ber offenen Instrumenten und urfunden barüber gemacht, Und wand

wir aber in ganczer begirbe fint, by folich loblich fache ber boben Schule by une ftatthafftiglichen fürgang gewinne, und bie lefemeifter und Studenten in merglicher gale befter fürer har ju une ju tommen geneigt und ber brunne ber lere und wisheit by uns unbrefthafftiglich geschöpft, baburch gots ere gemeret ber heilig Eriften gloube gesterctet und zunemmunge der felen beil emsiglich geschaffet werden mogen. Herumbe so haben wir mit auter zitlicher vorbetrachtunge einheligem Rate und rechtem miffen, für uns und alle unfer nachkommen, die wir ouch mit sampt uns zu allen und peglichen hienachgeschribnen stücken puncten und articeln redlich und ufrechtlich ze haltende veftiglich verbinden, Alle und peglich Bersonen Doctores Meifter und Studenten, welcherlen landen wirden eren abels geschlechts ober mefens bie fpent, die von solicher hoben Schulen lere und übung wegen nu zemal in unser Stat fint, ober zu kunftigen apten darin tommen werdent, mit allen iren dienern und ehalten ouch aller ir habe und gut welcherlen bas ipe, in unfer und gemeis ner Statt Bafel fry ficher troftung but ichirm und geleit envhangen und genommen, Enphaen und nemen in ouch vollkammenlich darin in frafft die briefe, Also da sy alle gemeinlich und sumberlich ju uns ziehen varen und tommen, ouch by uns als lange Inen und Ir peglichem bas eben und füglich fin wirt beliben und wonen, und so bid fp wollent wider von uns an ir sicher heiment und gewarsame feren und widerfommen mogent, von und und allen ben unfern und die ums zu versprechende ftand, ugwendig unfer Statt und unfern Sloffen und gebieten, und in unfer Statt und Sloffen von uns und menglichem gancz unbeleidiget und unbefumbert, alle untruwe geverbe und argelift geneglich vermitten, Doch mit folichem bescheibe, ob fich bheinest begeben wurde by pemand unter bem schin eines glide der benannten Schule, unfer gemein Statt ober unfer Slog und gebiete an irem ehhafftigen mefen, Es were mit fure inlegen, verreterie funtschafft iren vienden ze geben ufflouffe übervall ber Statt ober ir Schlöffen und gebieten ober berglich grob fachen, gemein regiment und nitt allein eintige personen ober gesunderte mistand٠;

lung berürende, untrume übels arge und ichaben zufügen, und bag uff ben ober bie felben funtlich wurde, bas fich ber bie benannt Schule, fo in inen joch nach ufwisung bifer unfer frobeiten übergeantmurt wurden, ze ichirmen nitt annemmen, denn biefelben folicher unfer friheiten nit genieffen follent, Und barumbe fo gebieten mir allen und peglichen unfern undertanen in unfer Statt Bafel und ugwenbig in unseren Bebieten wohnende, in frent ebel burger unfer amtlute ober ander bie uns ju versprechende ftand, by ben enden fo fu uns und unfern Amtluten geschworen hand und hinfur ichweren werben, und bagu benfelben ben unfern und fuft allermenglichen bie in unfer Stott und Sloffen pe ju ghten fin werbent, by einer pene Sundert Rinfcher gulben unablaslich ju bezalen, ba fy bheinen, Doctor und meifter Studenten Schuler noch ir biener und ehalten gu inen gehörende, die zu ober von une folicher hobenschule halp tommen ober gieben werben, feinerlen betrüptnusse mighandelunge gemalt unrecht ichande ichmacheit leib ober letzunge mit worten ober werden tun ober zufügen sollent, noch burch ander ichaffen geftatten noch verbengen ju tunde, von ir felbe ober ander lute fachen wegen, meder an libe noch an gut an glimpff noch an ere beimlich ober offenlich mit Rate ober getat ober hilfflichem jufdub, funder by fy bavor fin und fy alle und ir peglichem vor allem humber schmacheit und beleidigung fo verre in mogent ichirmen und behüten follent, alles ungeparlich. Wurde aber pemand ber unfern ufwendig unfer Statt und unfern Gloffen und gebieten, ober bie unfern ober bie une nit ge persprechende stand in unser Statt ober in unsern Slossen und Bebieten baran bruchig sumig ober ungehorsam funden und ergriffen, von dem fol die obgemelte pene der hundert gulden unfer ge= meinen Statt zu beczalen burch uns unfer Bogte Schultheißen und amptlute ohne genade genommen und geüberantwurtet werden, Und follent ouch wir und biefelben unfer Bogte Schultheißen und amtlute, uff bes beleidigiten tlegers anruffen mit unverzogenem rechten folich überfarer unser troftung und gebots, hach größe irs frevels, nitt befter minber nach recht und gewonheit bes gerichtes, unber bem er

bruchig worden ift, ftraffen und beffern, Wurde ouch pemand ber also solich unser fraunge und gebott überfaren wurde als licht und arm funden, da er folich vene nicht au geben bette, der foll nitt befter minder nach margzal fins vermögens gebeffert werben, Und ob er gancz nuczit hette fo fol er bennocht foliches an finem libe erarnen beffern und ablegen. Und nachbem ber obgenant unfer beiliger vatter ber Babft, die benant hohen Schule by uns angefeen nach form und wesen ber wirdigen hohen schule zu Bononie mit aller berfelben Schulen gnaben fryheit und privilegien angefeczet und gewidmet hat, Umb by bann solich finer heilikeit meinunge mit wurglicher getat gebrucht, Duch dife bobe ichule nitt minder benn ander hohen schulen in butichen und welschen landen gefryet fpe, wellent wir nach unferm beften vermogen, Alle Meifter und Schüler und die inen zugehören, so nu hie by une fint, oder zu tunfftigen ghten ju uns tommen werbent, in unfer Statt und in unfern Emptern und gebieten schirmen und hanthaben, by allen gnaben und friheiten, ouch rechten und gewonheiten, wie die in gemein, ober funderheit, von Bebiten Reifern Rungen Fürften und Stetten, ber obgemelbten Schule zu Bononie, ouch den Schulen zu Baris zu Roin Beibelberg Erfurt Libzig und Wienn, In iren landen und gebieten ju gebruchen geben fint. Go verre wir ber underricht werben mogen, als ob die alle herin von wort ze wort begriffen werent, umb by menglich befter luftiger und gutwilliger fpe ober werbe soliche hohen Schule und lere by une ze suchen und ze üben, So haben wir für uns und alle unfer nachtomen, Alle Doctores Deifter Studenten Schuler und Ir Diener und Ir beglichen insunders, bie zu uns ugwendig bar tomen fint ober werbent follich Schule ge fuchen und lere ju üben, gefryet und ledig gezalt, frien und fagen fy ledig zu ewigen zyten, aller bezalung zollen ungelts Sturen und gewerffen tribut und aller beswerunge, pon allen Fren personen gut und habe, Es spe tuch win torn visch fleisch bucher ober anders fo Inen zugehört und abe ober zugeführt wirt, ober ly ju Grem gebruch samenthafft und nut uff merschaczung intouffen

werbent, Es spe kost ober anders nüczit ufgenomen, Also ba sp wenn wo und von wem und wie bid Inen bas eben fin wirt, soliche vorgemelbeten Dinge ju ir notdurfft inwendig und ugwendig ber Statt Bafel, doch nit gevorlich uff ben Strafen fo uczit in die Statt zu offenem mergtt gefürt murbe touffen, und bas für fich felbs bruchen und nieffen mogent, one by in unfer gemeinen Statt bheinerlen zolle gabelle ungelbt noch beschwerung bavon ze geben verbunden fin sollent, Darumbe so gebieten wir auch allen unsern zollern vogten Schultheifen und Amptluten, ben bas zu vorbern zuftat, by fie biefelben Doctores, Meifter Schuler und alles bas Ir, so in also zu Frem gebruche samenthafft und nitt uff merschaczung touffen bringen abe oder zu uns füren werdent, aller zollen und Beschwerunge ledig und fry beliben und Inen bas Ire ungehindert faren und volgen laffen follent, by der obgemelten pene hundert gulben von Ir peglichem, ber wiber follich unser Frihung und gebott brüchig funden wurde one gnade ze nemmen zu unser Statt notdurfft ge bewenden. Doch fo fol durch die universitet berfelben Schule mit Iren faczungen verforget und verfeen werben, by niemanden barin geverbe zu triben geftattet werbe. Es were bas anberluten zolbar habe und gut für Studenten gut angeben, ober uff merichacz touffe bescheen und ben gollern fur notburfftigen ber Studenten gebruche bestimpt würdent, Und ouch by niemand ber sich für ein glib ber Schulen incorpereren lassen wolt mit geverben allein umb by er felber frunge genießen folte, barinne burch bie Schule gehanthabet noch versprochen werden folle. Und umb by die Dottores Meister Schuler und Studenten toft und anders befter tumlicher ju ir notdurfft überkommen mogen und inen nit not fin werde fich mangelshalp zu beclagen. So wellent und gebieten wir allen ben unfern und die uns ju versprechende stand, by unfer ichweren straffe ze vermiben, by in dieselben Meifter Stubenten und ir Diener, in folben touffen wins torns fleische vifchen ober anderer effiger Dingen gevarlich nit hindern, noch fy über gewonlich merdt louffe und wert nit beschweren noch beschweren lassen sunder ih barinn alczyt gutlich und früntlich

furbern wollent, Ob fich aber bheineft zweining zwifden einem Stubenten und leven barüber erhabe, welcher bo unter inen von bem anbern gefchulbiget murbe, vor bes abern und Richter fol banumbe turcz uftrag bes rechten befcheen alles one geverbe, Item unt ba niemand in empfahung der Hüfern ungimlich gescheezt und heichwert So mollent und gebieten wir allen ben unfern, be fich gegen ben Meister und Studenten in verlibunge ber bulern beicheis benlich halten mollent, Wo aber sich begeben wurde da ber enphaher und der licher nit eins werden fonden, und der enpfaher begerte imm ben Susginfe ge icheben. Alfbann follent einer von ber Schule und einer von unferm Rate bie bagy mit fwiderheit geordnet fint, ben ging beffelben bufes befcheidenlich und boch nach gelegenheit des hufes anjeczen und wie der ging dang bestimpt wirt bes fol fich ber liber bas angeseczt zile ber libung ug benfigen laffen, und bem enphaber bas huß verliben, boch ben Stubenten barinu vorbebalten, by man in die Euphabung der Hufern alle die wile sp die nach erkanntnuffe der beputaten verzinfen und in zimlichen gebruch halten wollent, nit absagen moge. Es mere dann da einer selbs darin gieben fin finbe ober nechften frunde barin feten molte, ober by einer fin hus vertouffte, alsbann fol und mag man folich libung ber hufern ein fronvoften vor bem zile abfagen. Item mir mollent ouch und gebietend ernftlich allen unfern Schultheigen, Bogten, Amptlüten Stattfnechten, gehutteln, weibeln und andern unfern undertonen inwendig unfer Statt und ufwendig, in unfern Emptern und gebisten, by einer pene unfer fwere fraff und entfecung, ir emptern ju vermiben by ir feiner teinen Meister noch Schaler bem benannten Studio jugehörende, von unfrer oder irem eigenen gewalt vaben ober vaben laffen noch nyemand bem andern bas gu tunde gestatten sollent, one erloubung eines beglichen Rectors ber benannten Schule, hand oder gewalt an in zu legen in dheinerleb wife und umb dheinerlei schuld miftat oder verwirkung, sunder diefelben burch iren Rectar ober die ben das par der Schule enpholhen wirt nach irem gefallen vaben und angriffen ze laffen. Wante aber bariber burch pemand ber unsern ir einer ober mere one reblich urfach aber um ring fachen, bie lichtlich zu vertiefen werent, in einer gebe gefangen, bas wir boch ze tunde als vorftat verbotten band, fo foll berfelb oder biefelben ze ftund au ledig gelaffen werben, Were aber die urfach und mißtat so groß, da die nit billich ungestraffet bliben folte, Gibt sich bann ber so also gefangen were für einen Studenten bar, Go foll man ben by ber obgemelten pene one alle wiberrebe ungeleczt und ungeschent mit worten und mit werden ber benant Schule Rectori in fin ftraff geben und überantwurten, Binbet fich bann by er ein Stubent fpe, fo fol er alebann mitt bem aefaren in ze straffen nach größe finer missetat, und bett berfelb ficherheit und genugsame burgichafft bem rechten und ber straffe genug ze sinde, So mag in der Rector daruff ufwendig gefengniß bliben laffen, Desglich ob er nit burgichafft bette, funder im fins gloubens ze trumen were, so mag in ber Rector uff fin gelübte bem rechten gnug ju finde ouch gan laffen. Wo aber ber entwebers beschee, so mag im ber Rector big zu uftrag ber sache im gefengnisse Burde aber pemant von finer miffetat wegen burch em= phelhung und geheiß des Rectors hinder die unsern ingeleit, der fol boch one finen geheiß und bymefen finer machtbotten nitt mifhandelt sunder erberlich und bescheidenlich mit zimlicher wartung gefenglich gehalten, und ob der wider us gefengnisse ze lassen erkenut wurde, allein mit bezalung fins abs one ander beschwerung ugge= laffen werben, Were aber ber fo alfo bem Rector übergeantwurt worden were nitt ein glid der Schule, und fich das uf ber Schul buch funtlich funde, da er nitt barinn geschriben were, so sol sich fin ber Rector gang ufferen, und im befcheen laffen nach finen Bir wellent und erloubent ouch einem peglichen Rector ber benannten Soule ober finem Statthalter als auch benen, bas von gemeinem rechten erloubt ift, ba fi richten und rechtfprechen sollent und mögent, über alle und peglich fachen, die sich amischen Meiftern Schülern und Studenten begeben werden, Ih aber ein leve einen Studenten anzesprechen meinte, So sol im der Student vor finem

Rector zu billichem uftrag bes rechten gehorfam fin ze antwurten, Doch unferm anedigen herren von Bafel und andern fins wirdigen Stiffts prelaten an iren gerichten rechten und Jurisdictionen gancz ungeleczt und unvergriffen, Und baruff fol ouch tein Student fur unfern weltlichen stabe fürgenommen noch geladen werden, beschee es aber barüber, bas wir boch verbieten, so soll ber weltlich stabe und Amptmann benfelben one allen intrag für finen Rector mifen, Tete er aber bas nitt ze stunde so es an in geworbert wirt so sol damit fin ampt verwircet und bazu hundert gulben, als ob geschrieben ftat zu rechter pene verloren ban, Burbe aber ein Student einen leben anzesprechen gewonnen, bem sol ber lebe vor finem geordnetem richter ouch zu billichem uftrag bes rechten gehorsam fin ze antwurten nach recht und gewonheit ber Statt Bafel, Burbe ouch ber Rector ber benannt Schule une ober unfern amptluten zu beinen gpten anteren und begeren Im hilf und bystand ze tunde mit unsern dienern und tnechten, gegen finen undertonen Meiftern und Studenten, die Im in zimlichen bingen und reblichen gebotten nit gehorfam fin wolten, als bick und als vil bas not fin wirt, fol 3m bas von uns und unfern amptluten nitt verfeit werben, Item wir geben und gonnen ouch vollen gewalt der benannten Universitet der hoben Schule gemeinlich und einer peglichen Facultät infonderheit, für fich alle ir Meifter und Schüler und alle die fo inen zustand, eigen zimmlich und reblich gefeczt und Statut zu merung ze nucz und bestentlichen Wefen ber benannt Schule als bid inen bas not fin wird zu emigen gyten uffzeseczen und zu machen. Duch die so dick und vil sy das zimlich und notdurfft fin bedunken wirt, ze mindern ze meren ganca ober gem teil abzetun, ouch alle die iren und die inen zugehören folich Statut und ordnung ge halten und bawider nitt ge tunde mit buffen und penen zu verbinden, Doch also bz burch solich Statut und geseczben der gemeinen Universitet und bheiner facultet insunders bheinerley irrung intrag und zwehtracht, und ouch uns und unser gemeinen Statt bein ichabe ufferstande, ober jugefüget werbe, und solich geseczbe und (Statut?) mit vorgeschribener Bescheibenheit geseczt ober

zu fünfftigen abten ze seczende, Globen und versprechen wir für uns und unfer nachtomen by unfern guten truwen und eren, gancz fest ftete und unverleczt bliben zu laffen und die ober der dhein one derselben Universitet und aller ir faculteten missen und willen ze ennbern abzetun ober ze reformeren, Und ob es sich keinest begebe bg bawiber getan wurde one berfelben Universitet und faculteten wissen und willen, ficgit in ftatutewise inen uffzesetzen ze ordenen ze hannbeln ze verwannbeln ze reformeren ze statueren, in welcherlen wise ober form bas beschee, bas alles fol nhemer zu ewigen zhten tein trafft noch fürgang haben noch gewinnen, In bhein wife, Stem wir wellent ouch mit funderheit baran fin verschaffen und bestellen nach unferm besten vermögen by tein Jude ober suft ander offen wucherer ober fürkouffer, in unser Stat ouch in unsern Emptern und gebieten amingen und bennen wonhafftig gelaffen werden, durch bie die Meister und Studenten mit liben und pletschtouffen ober wuchern beschwert und geschecht werben möchten, sunber zu bem beften ze versorgen da alle notdurfftige binge um einen gewonlichen merdtlouffigen pfenning getoufft und funden werben mogen, Wir wellent ouch by nhemand teim Studenten ober fust teim andern uff bücher lihe die touffe oder verphende one sunder urloup eins Rectors ge abten, Und ob einer bas überfüre ber foll ge ftund verfallen fin vierczig gulben unfer Statt zu beczalen, und nitt minber bie bucher one engelten widergeben. Burbe ouch ein buch ober me by pemands funben das gestolen ober suft abgetragen were heimlich, das fol ze ftund bem bes es gewesen ift, wo er bas bibringet und behalten mag widerfert werben one engelten, by bet gemelter pene, umb bz menglich wolversorget und keinerleh unere unser Universitet ober Fren faculteten zugezogen werbe, gebieten wir bz bie amptlut unfer Statt Bafel feinen libart, from ober man, ber von ber facultet der arknye nit bewert oder zugelassen spe, lassen eincherlen Arknie zu Bafel trieben ober fiben, Es ihe mitt maffer besehen, reinigung geben ober in welchen wege fich bas fugt, Desglich wellen wir mit den Apoteckern wildwurtzlern und mit den die man nempt

Empericos gehalten werben. Wir fecgend ouch und wellent ba bhein wundarbat Scherer ober ander in was ftat ber foe libarume tribe. Er spe bann bewert von der facultet der artinge und zugelassen worben von ben Meiftern berfelben facultet, noch über bhein munben, baran etwas forge und schabens gelegen, ober bie in houpt hals bruft buch gemecht ober fust miglich zu heilen ift. über das erft verbinden one rate und willen eines bewerten meisters in der arunde. als ferre er ben mag kaben, gange biefelben verbinden ober beilen. in unfer Statt Bafel by verlierung briffig gulben unfer Statt ge geben barzu alles lons ber im von ber wunden folt ze beilen werben, Daby foll ouch von berfelben facultet ber artime bestellet werben. by experient versumpt over burch ir abwesen verburgt noch sust mitt lonen ungimlich beschetet, Sunder bis alles reblich und one geverbe uffrecht gehalten werbe, Stem amb by folich vorgeschriben unser trostung frisheit gebott und saczung allermenglichen kunt und offenbar werbe, und sich unwissenheit halp nhemant entschulbigen moge, Go sollent und wellent wir und unser nachtomen baran fin und beftellen, dy bifer brieff jerlich uff Sunnentag vor fant Johans tag zu Sunnwenden als man nuwe houpter Burgermeister Zunftmeister und Rete by une ferzet, nach andern ber Statt friheiten und briefen fo man jerkich uff ben tag phligt ze lefen und bennenthin so bid und vil bas notburfftig fin wirt, in gegenwirtikeit eins Rectors ber benanten Schule ber be zu apten fin wirt offenlich gelefen, und ben houptern und Ruten so also aff ben tag gefeczt werben, end fo in jerlich ichwerent auch geseczt und geben werde ze Difen brieff und was ber ufwiset getruwlich und erberlich ze halten und schaffen gehalten werben. Defiglich foll den Aunffien, fo bin numer Aunfftmelfter umgat die in erd ze nemmen, und allen unfern Schultheißen vogten Amptlaten Stattfnechten und wachmeistern in iren egbe outh geben und gebunden werben, ber hoben Schut Ir fruheiten ze halten, Doch fo haben wir uns und alle unfern natifommen in allen vorgeschribenen puntten, ftuden und artikeln vorbehalten, ob wir zu bheinen zpten umb solich vorgemelt

ober andere ftud mitt ber Universitet ber benannt hohen Schul, ober ih mit und mighellig wurden, ober ob fuft nach louff und geftatt bet aut dheinerlen enbernng luterung bestung merunge ober minberunge ze kritbe notdurfftig fin wurde, by wir und fo alsbann fo bid bes not beschicht burch unfer ju beben ihten Deputaten, und batumb gütlich und früntlich vereinbaren follent und wollent, 280 aber bas nit fin mocht, Alsbann fo fol ber Rector und fin Ratgeber von ber Schulen wegen zwen erber mann ug unferm Rate, und wir ober unfer nachkomen ouch zwen redlich gelert man von des Rectors augegebenen Reten welen und benemmen, diefelben vier follich fpenne gutlich in eins ze bringen underftan und versuchen follent, Und wes fich diefelben vier alsbann in folichen fpennen vereinbaren, baby fol es ouch benn one allen Intrag bliben und bas gehalten merben, Burbent aber diefelben vier ouch getwebe, So fol ein beglicher Bifchoff von Basel Cancaler der benannt Schule so be ze giten fin wirt, als ein gemein fünftmann eins teils beschluß und meinunge in solichen spennigen ftucken zustan nach siner-conscient und besten verstentnisse. welhes teils meinung er ouch alsbann zufallet, bas fol als ein einhelliger beschluß gehalten und volzogen werden, Und alfo haben wir Burgermeifter Rate und bie gancze gemeinde ber Statt Bafel ba vorgenant für uns und alle unser nachkommen, die wir ouch als vorftat zu allen vorgeschribnen puncten, ftuden und artideln ju halten mit fampt une veftiglich verbinden, globt und verfprochen globen und versprechen ouch by unfern guten trumen und eren an rechter enden statt, in crafft bes Brieffs, by wir bise unser fry sicher geleit trostung fryheit ordnung und saezung, wie die da vorgeschriben ftand gancy ftete vefte und unverbrochentlich halten und volziehen und ze halten und vollziehende verschaffen, ouch dawider nitt tun ichaffen noch berbengen ze tunbe nitt gestatten, Sunder me bie bamiber tun werben mit obgemelten buffen und venen und fust nach unfer Statt recht und gewonheit beffern und ftrafen follent und welkent, Desglich wir begerend, by die die villicht der Schul halp ouch straffbar sin werdent, ouch zimlich gestraffet umb dz merung

fridens und gutwillikeit zu beben siten badurch beholt und beharret werden möge, Und des alles zu rechtem offenbarem warem urkunde, So haben wir unser Statt groß Ingesigel lassen hencken an disen brieff, der geben ist uff Mittwoch nechst vor dem heiligen Phingstag des Jares als man zalt nach unsers Herren Ihesu cristi geburt Vierzehenhundert und Sechczig Jare.

# Concordata primo facta per universitatem et civitatem Basiliensem, vom 6. September 1460.

Bgi. S. 42.

Nos Georius de Andlo Prepositus Ecclesie Maioris Rector et Universitas Studii Basiliensis Ad futuram Rei memoriam. Quoniam racio exigit et equitas postulat ut illorum commoditatibus consulere et removere dispendia debeamus. qui nos in suam tutelam suoque sinu confovendos susceperunt: Sane cum nuper Spectabiles et providi, viri Magistercivium Consules ac Cives Communitatis Basiliensis amplis libertatibus emunitatibus et Privilegiis. almam nostram Universitatem privilegiarint. ne sub illorum umbra porta fraudibus forsitan aperiatur oportunis remediis malignorum machinacionibus occurrere cupientes. subscriptas intelligencias et compactata cum dictis magistrocivium et civitate inivimus ac unanimiter fecimus et conclusimus. Inprimis namque volumus quod si quis in fraudem non ut studeat sed ut sub umbra privilegiorum Vniversitatis vel lites foveat. mercancias exerceat aut dumtaxat gaudendi privilegiis in huiusmodi causa se matricule nostre Vniversitatis intitulari procuret nec iuxta statuta Universitatis actibus Scolasticis intendat talis sine mora fraude huiusmodi comperta declaretur per Rectorem vel Vniversitatem privilegiis Studii gaudere non debere. sine tamen

famuli vero aliorum studencium etsi non nota sue fame. exacte studeant dummodo ab aliis tamen fraudibus abstineant nichilominus gaudebunt privilegiis antedictis. Item quod nullus graduatorum vel studencium privilegiis Vniversitatis nostre gaudere volens aliquem civem vel incolam Civitatis Basiliensis alicubi iudicialiter extra Civitatem Basiliensem conveniat. sed ipsum ex quacunque causa inter ipsos tempore et racione presentie sue in studio huiusmodi exorta conveniendum intra Civitatem Basiliensem coram judice in eadem convenire, et ibidem ab illo iusticiam recipere debet. nisi iudex in iusticia ministranda fuerit negligens seu deneget sub pena periurii quod quilibet contraveniens et ter monitus non desistens incurrat ipso facto. Item quod nullum suppositorum Universitatis vendendo vinum quod sibi in proprio predio non creverit teneat tabernam. neque admittat ludentes in sua habitacione ad taxillos vel alio modo de pecuniis publice vel occulte sub pena duorum florenorum tociens quociens contigerit fisco Vniversitatis irremissibiliter persolvendorum. Quod si quispiam vinum ex proprio cremento seu beneficio sibi obveniens propinare voluerit. illud eo modo quo alii in dicta Civitate tabernarii vel vina publice vendentes poterunt propinare. Item quod nullus dicte Vniversitatis existens membrum occulte vel manifeste directe vel indirecte mercanciam exerceat qualem= cunque quamdiu voluerit gaudere privilegiis et libertatibus Studii seu se gerere pro studente et pro membro Vniversitatis reputari. Item quod desero post signum campanae quod vulgariter glöglin dicitur. nullus Scolarium absque necessitate vel rationabili causa vadat per plateas, et si causam racionabilem habuerit. vadat cum apperto lumine et per loca licita et honesta sub pena viginti blaphardorum tociens solvendorum fisco Vniversitatis quociens super tali excessu fuerit Item quod studentes per Rectores Bursarum et alias inducantur ut non chorisent in choreis civium publice

nisi ad illas specialiter fuerint invitati. Item quod nullus cum armis offensivis in plateis incedat sub pena iuxta decretum Vniversitatis imponenda et sub pena amissionis armorum. Item quod nullus domos ortos et vineas cuiuscunque sine permissione sive consensu et voluntate eius ad quem pertinent. ingrediatur presertim animo nocendi vel offendendi sub medii pena floreni Vniversitati persolvendi. Item quod nullum membrum Universitatis molestet aliquem sive conbursalem sive vicinum sibi commorantem aut quemcunque alium Civitatensem vel opidanum verbo aut facto sub pena secundum decretum Vniversitatis contravenienti infligenda. Item quod quilibet Scolaris simplex habeat actu magistrum vel doctorem in hac Vniversitate publice regentem et laborantem cuius lectiones et exercicia frequentare debet impedimento legittimo cessante alias pro studente non reputabitur et privilegiis et libertatibus gaudere non debebit. Item quod nullum membrum Vniversitatis nostre aliquas conspiraciones machinaciones sive intelligencias sinistras cum quibuscunque in preiudicium et dampnum communis regencie Civitatis Basiliensis faciat seu illis faciendis interesse presumat. quinimo sine dispendio et detrimento prefate regencie et reipublice in hac Civitati morari debet donec privilegiis et libertatibus gaudere voluerit et pro membro Vniversitatis reputari iuxta primi articuli privilegiorum a Civitate Basiliensi Vniversitati datorum vim formam et tenorem. Item quod due maioris et due sancti Petri Basiliensis et que de consensu Cappitulorum earundem. et nonnulle alie infra scriptarum ecclesiarum Canonicales prebende ex reservacione apostolica dicto nostro Studio applicate existunt perpetuis futuris temporibus hoc modo conferri et ad illas qualificati ut sequitur assumi debeant videlicet quod ad primo vacantem prebendam maioris doctor in theologia pro ordinaria et magistrali lectione in eadem Ad secundam vero eiusdem doctor pro ordinaria lectione Iuris Canonici:

Ad primam autem sancti Petri Basiliensis doctor pro ordinaria lectione decreti Ad secundam vero einsdem doctor in medicina pro ordinaria lectione in eadem Ad prebendam autem sanctorum Felicis et Regule, prepositure Thuricensis doctor pro lectura ordinaria novorum iurium Ad prebendam sancti Vrsi Solodorensis doctor in theologia in lectura ordinaria concurrens Ad prebendam sancti Mauricii in Zofingen senior, et ad prebendas sancti Martini Columbariensis et sancti Vrsicini ad sanctum Vrsicinum Ecclesiarum deinceps duo in ordine seniores Collegati deputati assumantur et presententur iuxta tenorem reservacionis apostolice supra dicte. Quod si forsan in locum cedencium vel decendencium doctorum vel magistrorum huiusmodi alii pro tempore fuerint surrogandi tales ex illis facultatibus de quibus precedentes fuerunt ad officia lecturarum huiusmodi valentiores qui eciam Dominis Cancellario Rectori ac Consulibus racionabiliter displicere non possint per consilium Vniversitatis eligantur. Simili quoque modo si plura deinceps beneficia dicto nostro Studio legitime aplicari contingat illa secundum quantitatem valorum personis dictarum facultatum stipendiatis conferentur meliora maioribus et minora minoribus facultatibus aplicando. Item quod si aliqua differencia oriretur in futurum quod absit inter Vniversitatem nostram et Civitatem seu Consules Civitatis Basiliensis quod huiusmodi differencia illis modis et formis decidatur et terminetur prout in tenore privilegiorum Vniversitatis concessorum dinoscitur esse expressum dolo et fraude in premissis omnibus et quolibet eorundem penitus semotis et exclusis. Datum Sexta Septembris Anno Nativitatis Dominice Millesimoquadringentesimosexagesimo.

## Berufung der Bürgerschaft zur Anhörung der Freiheiten der Universität, vom 20. September 1460.

Bgl. S. 44. 45.

### Gerufft Sabato ante Mathei LXº

Lieben herrn und guten Fründe. Nachbem der Almechtige Got gefüget by ber Allerheilgift in got vatter und Berre Ber Bius der ander des namen Babst von sundern gnaden dise wirdige Stat Basel begnadet und ein frie hohe Schule in allen zimlichen funften ze lefen und ze horen bie ze finde und ze halten ufgefett hat Soliche bebitliche Gnade unfer herren Rate und meifter nume und alte epubelliclich bandberlich uffgenommen und baruff alle und peglich Doctores, Meister und Studenten so also Solich fcule ze üben löblich gefrhet hand nach Inhalt der briefe darüber gemacht und umb by menglich miffen moge allen ben fo von folicher Schule megen hie fint und herkommen werden zucht und ere ze tunde und fich nye= mand unwißenheit halb entschuldigen moge So wirt man uff morn Suntag por Imbig mit ber großen Ratsgloden ehn Zeichen by epner halben ftunde luten und das zeichen vor der Nünden stunde verlaffen. herumbe fo tund unfer herren menglichem ernftlich ge= bieten er fie ebel oder unedel ju beben Stetten von junfften und gefellschaften und fust allermenglich by sh also uff morn frue umb die Ründen ftunde uff burg by ber linden ba man Jerlich bie numen Houpter und Rete fest und ber Stat Friheit lifet gusamen tommen

und daselbs die benant der Stat Basel Friheit der hohen Schule geben, die man mitsampt etlichen andern nottürfftigen ordenungen offenlich lesen wird, ze hören und die ouch ehgentlich Innemen und vesticsichen halten by den penen und besserungen in derselben friheit eigentlichen begriffen. Denn wer darinn Sumig und hinlessig werent Solich Friheit ze hören, den soll das ob er die in dheinen stüden ze dheinen Ziten die Friheit übersaren wurde, nit entschuldigen noch sy vor solichen Besserungen dheins wegs schirmen Sunder von Inen unlesslich genomen werden. Darnach mag sich menglich wissen ze richten.

Ber Eingang und der Anfang der erften Aubrik der Statuten von 1477 verglichen mit den gleichen Abschnitten der Erfurter Statuten.

Bgl. S. 97.

Bafeler Statuten.

Rector et Universitas Studii Basiliensis.

Quia humana fragilitas ad malum proclivis est. per quod morum subversio frequenter obrepit. Ideoque necessaria est superiorum auctoritas. ut tam per determinacionis opportune suffragium tollat ambigua. lites auferat, altricaciones dirimat, et obscura succidat. quam per cultoris providi sarculum extirpet vicia. et virtutes inferat. corrigat excessus. moresque reformet. Hec sane nostri predecessores atque precessores. attendentes deformatorum reformationibus prospicere cupientes diversa di- attendentes

Erfurter Statuten.

Rector et Universitas Erfordensis.

Quia humana sensualitas ab adolescencia sua proclivis est ad malum propter quod eciam in eadem universitate vivencium quantumcunque iuxta humanam possibilitatem bene regulata frequenter morum subversio suripit Et ideo necessarium est opportune determinacionis suffragium quod ambigua tollat lites aufferat obscura decidat et quasi providi cultoris sarculum exstirpat vicia virtutes inferat corrigat excessus moresque reformet Quod predecessores et versis'temporibus ediderunt sta- | precessores nostri deformatotuta, per que subditi nostre alme rum reformacionibus prospicere universitatis Basiliensis tam in- cupientes diversa diversis tem-

Civitatis Basiliensis honeste viverent unus alterum non lederet. rentur. que tamen Statuta per nos reciprocis vicibus revoluta. atque iterum diligenti examiinventa fuerunt superflua aliqua obscura et quedam diminuta. pro cummuni itaque utilitate predicte universitatis et suppositorum eius nos prehabita matura deliberacione dominorum Decanorum singularum facultatum nec non dominorum statutariorum solito more convocati et congregati de communi consensu et unanimi voluntate resecatis superfluis aliquibusque correctis et necessariis appositis Ipsa statuta In melius duximus reformanda In modum qui sequitur infrascriptus. Ipsa in unum volumen pergameneum apud Rectorem universitatis predicte pro tempore existentem. perpetuis temporibus permansurum reponi fecimus et reposuimus volentes et decernentes ut hiis tantum statutis poni fecimus et reposuimus vodoctores magistri et scolares lentes et decernentes ut his in scolis et actibus publicis et tantum statutis magistri docto-

ter se quam cum Incolis insignis | poribus ediderunt statuta per que subditi eiusdem universitatis tam inter se quam cum ac summe pacis quiete poti- incolis dicti oppidi erffordensis honeste viverent unus alterum non lederet et summe pacis quiete potirentur que tamen stanacione digesta quedam ex eis tuta per nos reciprocis vicibus revoluta atque iterum et iterum diligenti examinacione digesta quedam ex eis inventa fuerunt superflua aliqua et quedam diminuta Pro communi itaque utilitate predicte universitatis et suppositorum eius more nostro solito convocati et congregati de communi consensu et unanimi voluntate resecatis superfluis aliquibus correctis et necessariis appositis ipsa statuta in melius duximus reformanda in modum qui sequitur infra scriptus ipsa una cum statutis singularium facultatum scilicet sacre theologie iuris canonici medicine et arcium liberalium in unum volumen apud rectorem universitatis predicte pro tempore existentem perpetuis temporibus permansurum requantitatem delicti seu modum gacione puniendum.

constituatur Et de singularum facultatum potestate.

In primis namque volumus et ordinamus. Quod cum iuxta apostolici privilegii institucionem. celebremque huius studii Inchoacionem In hac Inclita urbe viguerit hucusque et vicultatibus omnibus legis divine utrorumque. nec non arcium consonarum ab omnibus licite einsdem.

extra utantur. Et cum turpis res et scolares in scolis et sit pars que suo non congruit actibus publicis et extra de universo districte prohibemus ceteris utantur et cum turpis ne quis statuta huiusmodi sa- sit pars que suo non congruit lubria violare. aut contra ea universo districte prohibemus venire presumat. quod si quis ne quis statuta huiusmodi satemere facere attemptaverit. lubria violare aut contra ea sciat se penis in eis expressis venire audeat quod si quis teet aliis dictandis. atque iuxta mere presumpserit facere sciat se penis in eis expressis et eulpe Infligendis debita casti- aliis dictandis atque iuxta quantitatem delicti seu modum culpe infligendis debita castigacione puniendum.

Rubrica Quomodo universitas Prima rubrica quomodo universitas constituatur.

Primo ut iuxta privilegia appostolica a domino Urbano papa sexto opido erffordensi concessa inibi vigeat studium privilegiatum et de facultatibus theologie iuris canonici legum gere debeat evo perpetuo deo medicine philosophie arcium dante studium generale in fa- liberalium et aliis scienciis sit tantum universitas et unum pariter et humane iuriumque corpus indivisibile et tantum unum caput scilicet rector hamedicinalium et philosophica- bens potestatem regendi memrum aliarumque liberalium sci- bra universitatis secundum teenciarum orthodoxe fidei nostre | norem statutorum universitatis

et libere actuandum. Et illius studii sit una dumtaxat universitas et unum corpus indivisibile et caput unum scilicet, Rector facultatem habens regendi membra universitatis secundum tenorem statutorum infrascriptorum,

Es genügen diese Stücke zum Beweise, daß die Ersurter Statuten die Grundlage derer von Basel sind. Ueberdieß sinden wir aber in dem vorhandenen Exemplar jener eine Menge für Basel berechnete Aenderungen von anderer Hand über die Linien geschrieben, zum Beispiel für Urbano papa sexto opido erstordensi die Worte Pio papa secundo civitati basiliensi, u. dgl. mehr. Ohne Zweisel hat aber diese Ueberarbeitung nicht erst 1477 statt gefunden, sondern früher, vielleicht schon 1460.

#### XIII.

## Die ursachen warumbe die Juriften ennen sundern Kector haben sollten.

Bgl. €. 103.

....

Item bes Ersten umb dz die Bebstlich Fryheit wiset dise schule ze regeren zc. nach der Schule ze Bononie davon sh nit gan mögent der sach halp; wo die Form der Fryheit nit gehalten wurde, So hette dise schul nit gewalt Meister oder Doctores ze machen; wo-ruff solt denn hemand herkommen und sin zyt und gut hie unnütz-lich verzeren.

Item zu halten soliche Fryheit sint alle Studenten mit enden verbunden; dawider Sy ouch nit tun mögent. Nu sint die ordenunge und Statuta nach den man ennen Rector und ander Regiment bis har gesetzt und gehalten hat nit nach Form der Fryheit die da wiset uff die Schule ze Bononie noch ouch mit wißen und willen der Schüleren als die Fryheit wiset sunder one sy gemacht und deshalp und ouch dz die weder durch Bebstlichen gewalt bestetiget noch von der Stat Basel als der Schule Herrn und obern uffgenommen worden sint, ganz untouglich mit allem dem so daruß gefolget hat.

Item ein heglicher Rector ber Juristen Facultet soll nach ordnunge der Schule von Bononie und zu Pasthe die ouch nach der Schule zu Bononie gesetzt sint in sinem Ingang schweren der Facultet rechtunge ze halten ouch der Schule obern der Stat dhehn
übels lassen bescheen 2c. Als sich he wol gebürt, nachdem die Stat
die Schule mit großem kosten überkommen und mit großer Frhheit
In Iren schirm genommen hat und teglich merglich solde den Lesemeistern geben muß ba fy benn gute und nit übels von Inen wartende fpe.

Item nach ber benant Schule ze Bononie ordenunge und satunge so sol ein solicher Rector der Juristen ehn Schüler und nit ehn Doctor derselben Facultet der dazu erwelet wirt und touglich sin der in sinem Ingang merglichen kosten haben muß mit herlichkeit die dazu gehört dadurch die gancze Schule ehn geruff und Rume gewhnet; der selbe Rector nach ufwisunge sins Ampte muß mengsichem gerecht werden ob er hemanden undillich beschwert hette.

Item ber felbe Rector mit XII andern bie Im jugeben merbent schwerent ouch geflißlich zu ber Facultet Rechter übunge ze lugen und mo fy gebreften an den Lesemoistern funden. Es fpe ba in nit als in sollent lesen ober repeteren ober nit genugsam spent ber Facultet mit lobe und uffbringunge vorzefinde, by fo bas dem Rate angeben und bagu tun follent by bas gebefert und die Facultet bie in allen welfchen Schulen die namhafftigift gehalten wird In hohem Befen gehalten werbe, und durch folich ordenunge werbent bie Lefemeister getrenget Fren Fliß ze tunde pe einer bag benn ber ander umb by er mit eren bestande und nit verfosen merde. Soliche aber den Doctoribus fo des vor nit gewonhet hand villicht darumbe wider ist: denn nachdem sust dbebn Rector noch Doctor noch onch npemand der Stat halp in die Schule kompt sy ze hören ob sp touglich spent aber nit, wer soll benn bas anders ber Schule obern wifen furzehringen benn die Schuler die aber das in entigen verfonen one folich ordenunge forchthalp ber Doctores, by fp des engelten laffen mochtent, nit tun mochtent. Damit fo machte De pealicher ale er molte und gebe die Stat Ir gut unnutlich uf und neme bie Schule bamit me abe benn uff.

Ouch ift mit sunderheit ze merten dz die Doctores unt der Schüler und nit umb Ir solbs willen versoldet und gephrundet wers den. Solten nu die Doctores mit Emptern beladen sin, so hatten sie Ursach bester hinleslicher ze lesen als Ir ehn tehl on das tund und sprechen fin lesen darnach sin solt haben.

Item ob der Ursachen aller bhenne were, So sol billich menglichen gnug sin beduncken dz so lange das hemand fürdenden kan solich ordenunge In allen welschen schulen gehalten ist Und ob die nit zimlich nuczlich oder erlich gewesen were, Alle tütsch und welsche lande hettent die nit so lange hehmgesucht da ze leren und wo solich ordenunge hie auch angesehen wurde, ist nit zwisels denn dz alle tütschen die villicht sust in die welschen schulen zugent lieber sich hie niderlaßen wurden und die walchen die sust dahehm beliben herzekommen geneigt werdent.

Item bise Facultet hat ouch in allen schulen besunder in welschen Landen Ir sunder Regiment, denn Sy mit den andern Faculteten noch sy mit Ir dhehn gemehnschaft hand, deshalp dhehn Rector von ehner andern Facultet wißen mag die ze regeren als sich geheischet.

Item so me Regerer ber Faculteten der Schulen fint, so baß zu den Dingen geseen werden mag, und so vil me die selben der Stat mit epden buntlich sint das beste ze tunde so besser das der Stat ist; denn was sich begebe so hette die Stat allwege an denselben mitteler ouch Rate und Bystandt mißhellunge hinzulegen als besglichen In me schulen dick und vil gehört worden ist.

Item die personen die In der Facultet der Rechten studerent sint der mer tehl lüte von eren und die das zu verlegen haben müssen, die beschwerunge oder beladunge der Dingen nit achtent So sp sust vindent die Facultet wol versorget mit redelichen Lesemeistern nach notturfft.

Item zu uffnunge und merunge der Schule befunder In der Facultet der Rechten ist vor allen Dingen nottürfftig dz man alles das gedenkt ze tunde damit allenthalben her Fürsten Grasen Fryen und Herrn kinde Thumherrn und ander Lüte von eren der der merteyl zu schule ziehent und sich in die Facultät ze leren geben hergekommen gereitzet und gezogen werden mögent, die ouch lieber in Tütschen Landen blibent denn dz Sp über berg in welsche Lande ziehent.

Solichs aber nit durch underwürfflich statut und ordenunge als hie understanden wirt fürzenemen sunder burch redlich uffrecht ge-

mehn sakungen die mit wißen und gehelle der Facultet undertauen zugangen.

Wo ouch semlich ordenunge nach form der schule zu Bononie hie gemacht wurdent, So were man solichs Mutwillen so betz groplich bescheen ist vertragen; denn sich dhehn Student zu unzyten oder ungebürlich In sinem statut oder Studenten kleyd gern vinden ließe; Wurde ehner denn on das kleyd zu unzyten sunden, der genöße der Schul Fryheit nit, man möchte In gehalten one überfürunge der Fryheit.

Und one allen zwifel die walchen fint in den sachen Schule ze regeren me geachtet denn das Regiment der Tütschen Schulen als das Landtkundig ist; benn solichs groben mutwillen In den welschen Schulen nit vil gehört wirt.\*)

<sup>\*)</sup> Ein zweites vorhandenes Schreiben besselben Inhaltes weicht in einigen Punkten von biefem ab.

#### XIV.

Der Beschluf über die Wiedervereinigung des alten und neuen Wegs in der Artiftensacultät von 1492.

Bgl. S. 176.

Sequuntur Compactata unionis Magistrorum facultatisartium studii Basiliensis tam moderne quam antique viarum, Ex utraque parte suscepta et stipulata.

Facultatis artium statum, tam ob Magistrorum diversitatem quam effrenatam scolarium indulgenciam ruentem peneque precipitem, reformare eigne comodis providere mediis cupientes, Deliberatione Magistrorum, tam moderne quam antique viarum mature prehabita et tractata,\*) Consilio quoque et favore Spectabilium et eximiorum Johannis Syber de Wangen, Sacre theologie, et Wernheri Wölfflin Artium et medicine doctoris ambo sue facultatis decanorum, huius alme universitatis. Nec non honestorum Thome Sürlin antiqui magistri zunfftarum et Nicolai rusch prothonotarii huius inclite Civitatis, ad hoc deputatorum, una cum omnibus Magistris in dicta nostra universitate regentibus, tam de consilio quam extra consilium ad hoc consentientibus, Talis ut sequitur viarum captata est unio et concordia, Statutis et ordinationibus inviolabiliter servandis firmata roborataque, Que cum maturiore sint conclusa consilio, uberiore fiunt omnibus observanda complexu, Omnibus ergo et singulis, alme huius facultatis

<sup>\*) 3</sup>m Buch fteht irrig tractatu.

alumnis, Magistris, Baccalariis ac Studentibus, tam moderne quam antique viarum hanc nostram unionem et concordiam, notam fieri volumus et publicamus, Eam his compactatis statutis et ordinacionibus perpetuo stabilimus, ratificamus atque decernimus, Mandantes quatenus ea grato suscipiant animo, ope prosequantur, ac toto studio, sub pena perpetue a facultate exclusionis, bene et firmiter observent, Datum et actum Anno Domini Millesimoquadringentesimononagesimosecundo die tercia mensis Januarii.

## Sequitur Unio

Item volumus statuimus et ordinamus, Quod nunc et de cetero perpetuis futuris temporibus, una sit facultas artium, Sub uno decano, unoque consilio, Nec deinceps sit aliqua divisio aut diversitas tam antique quam moderne viarum, Immo et nomina viarum illarum moderne et antique in facultate de cetero delemus atque tollimus, eis penitus renunciantes, Insuper Magister sive Baccalarius, promotus sive promovendus, nunc et de cetero non in via moderna aut antiqua, Sed simpliciter artista aut facultatis artium magister vel Baccalanas dici et promoveri debebit, Salvum sit tamen cuilibet magistro secundum que a suis preceptoribus acceperit doctrinare, liberumque sit ei quamcunque opinionem voluerit docere, tenere atque defendere, Etiam si alteram tantum viam doctrinare iureiurando promisisset, Quod ex nunc tollimus, super eodem quoque dispensamus, Debet tamen cum moderamine suam declarare opinionem, tam in lectionibus, exerciciis, quam in disputationibus ordinariis, et extraordinariis, non faciendo mencionem de altera viarum, alteram videlicet extollendo, alteram vero aut verbo aut facto conviciose deprimendo, Sed eam auctoritatibus et rationibus pacifice non iniuriis defendat, Sub pena exclusionis a facultate et regimine,

Item omnes Magistri qui hactenus ex utraque parte fueerunt de consilio facultatis, adhuc tales dici et esse debent, si saltem in consilio manere velint, tam diu, quousque per recessum aliquorum ex ipsis, ad numerum denarium pervenitur Ex tunc practicetur statutum quod sequitur sub rubrica de consilio desuper editum, Nullus tamen communium distribucionum in promotionibus facultati cedencium, particeps esse debet, nisi sit actu legens et regens, secundum facultatis ordinationem, Ex predictis tamen magistris de consilio, decem utrinque et equaliter electi pro initio, Singula regenciam facultatis concernencia disponere, Ex se ipsis decanum eligere, Et examinatores examinandorum deputare, et ordinare habent atque debent,

Item volumus etiam statuimus et ordinamus, Quod deinceps conformitas permaneat lectionum et exerciciorum, quantum ad textualia, prout postea sub rubrica de lectionibus et exercitiis notatum est, Lectionem tamen parvorum logicalium, Sub distinctione ponimus, ita quod Magister eandem eligens poterit aut Marsilium aut septimum Petri hispani legere, ad quam omnes presertim complere volentes, audiendam constrictos esse volumus,

Item volumus quod singula alia statuta que conformiter ponuntur in matriculis ambarum viarum rata maneant, Exceptis illis ubi fit mentio de aliqua viarum, que omnino nunc de cetero delemus, Cum amplius non in diversitate viarum, Sed in una facultate artium omnes permanere, et se exercere debeant et teneantur.

Item volumus statuimus et ordinamus, Quod si alique discordie, aut alia inter magistros super his et aliis statutis editis sive edendis, etiam de actibus regencie (quod absit) orientur quas inter se terminare seu sedare non possent, Quod extunc coram duobus per universitatem, et aliis duobus de Civitate deputatis convenire debeant et teneantur, Ibique finem et deliberationem sine omni contradictione ab eisdem super his pacifice recipere atque expectare.

#### XV.

## Berzeichniß der Rectoren von 1460 bis 1529.

- 1460 Georgius de Andlo, ecclesise Basiliensis prespositus. Casparus de Rheno, custos, dein episcopus ecclesise Basiliensis.
- 1461 Petrus zem Lufft, decret. doctor, canonicus eccles. Bas.
  Johannes Crützer, A. L. M., s. theologiæ professor, canonicus eccles. Bas.
- 1462 Gerhardus in Curia de Bercka, iuris utriusque doctor et ordinarius Sexti.
   Wernherus Wölflin de Rotenburga, medicina doctor, ordinarius in medicinis.
- 1463 Wilhelmus Textoris de Aquisgrani, s. theologise professor, eiusdem facultatis ordinarius.

  Johannes Helmich de Bereka, A. L. et s. can. doctor, canonic. S. Petri et S. Severi ecclesiarum Basiliensis et Erfordensis, facultat. iur. ordinarius.
- 1464 Johannes Blicherod, A. L. M., theologise baccalaureus formatus, canonicus Petr.

  Arnoldus Truchsess, canonicus ecclesise Basiliensis.

- 1465 Nicolaus Betzlin de Bar, A. L. M., per anni circulum.
- 1466 Johannes Grütsch, decret. doctor, canonicus et custos Petr. Stephanus Mistralis, Sabaudiensis nobilis, iuris civilis scholaris.
- 1467 Petrus zem Lufft II.
  Wilhelmus Textoris, theol. professor et canonicus eccles. Bas. II.
- 1468 Georgius Bernolt de Nürenberga, iuris pontific. scholaris.
  Jodocus de Bruchsella A. L. M.
- Gerhardus de Eremberg, canonicus eccles. Kathedr.
   Mogunt.
   Petrus Testoris, decret. licentiat., canonicus Basiliens.
- 1470 Petrus Brunnenstein, canonicus et cantor eccles. coll. S. Leodegari Lucern. Johannes Syber de Wangen, theologiæ baccalaureus form.
- 1471 Hiltbrandus Brandenburg de Bibraco. Petrus de Andlo, iur. pont. doct. et præpos. Lutenbac.
- 1472 Otto Klingen de Campis, iur. studiosus.

  Jacobus Lapidis de Pingwia, iuris pont. doct.
- 1473 Georgius Fuchs de Wunffurt, canonicus Herbipol. Christophorus de Utenheim in Ramstein, A. L. M., iuris pont. scholaris, præpos. et canon. eccles. S. Thomæ. Argent., postea episcopus Basil.
- 1474 Johannes de Berwangen, iuris pont. scholaris. Adam Brun de Eppfich A. L. M.
- 1475 Johannes Jnstitoris de Ettenheim, A. L. M. Wilhelmus Dremborn de Aquisgrani, iuris pont.

- 1476 Ulricus Wild, Norimb., presbyter et iuris pont. studios.

  Jacobus Louber de Lindow, decret. licent.
- Johannes Louber de Wetzlaria, Scholasticus et canon. eccles. S. Georgii Limpurg.
   Jacobus Hugonis de Morsmünster, A. L. M.
- 1478 Arnoldus Rich de Richenstein, canonicus Bas.
  Bernhardus Oüglin, A. L. M. et S. Canonum licent.
- 1479 Bernhardus Molitoris de Liestal, præpos. Colmar. et canon. Bas.
  Johannes Sporer de Isnina, A. L. M.
- 1480 Jacobus de Liebenstein, canon. eccles. metropol.

  Mogunt. postea archiepiscopus et elector.

  Hieronymus de Weiblingen, A. L. M.
- 1481 Joh. Matthias de Gengenbach, A. L. M., theol. baccal., iuris pont. subtilissimus interpres divinæque poeticæ ordinarius peritissimus.

Bernhard Oüglin, A. L. M., in decretis licent. II.

- Johannes Syber, artium. et theol. prof., canon Petr. II.
   J. Udalricus Surgant, art. et decret. doct., ad.
   S. Theod. curat.
- 1483 Johannes Herborn, A. L. M., theol. baccal. format. Adam Brun de Eppfich, A. L. M. II.
- 1484 Heinricus Vischer, alias Currificis, A. L. M. et capellanus eccles. Basil.
  Andreas Ondorp, alias de Alemaria, art. et utr. med. doct.
- 1485 Hieronymus de Weiblingen, A. L. M. et iuris pont. lic. II. Georgius Bernolt, Norimb., iuris pont. doct., canonicus Bas. II.
- 1486 Ludovicus Odertzheym, in decret. licent., A. L. M. Tham mo Loser, Saxo, præpos. Clodensis, canonicus Misnensis, durante rectoratu suo iuris can. doct.

- 1487 J. Udalricus Surgant, decret doct. canon. Petr. et S. Theodori curatus II.
  - Johannes Syber, theol. prof. scholast. et can. Petr. III.
- Johannes Comes de parva Petra et de Rupe dominus de Palude et de Warambone, protonotar.
  S. Sedis, archiad. et canon. eccles. Bisunt. et Baioc. Bernhardus Oüglin, decretdoct. Vicecancellarius III.
- 1489 Michael Wildeck, de Mülhusen A. L. M., s. pag. licent. Johannes Sigrist de Ruffach, A. L. M.
- 1490 Johannes Marolff de Fridberg. Heinricus Vogt, eccles. S. Michaelis Beronens. canonicus et eccles. Lucern. præpos. in decret. baccal.
- 1491 Andreas Ondorp de Alemaria, art. et med. doct. II. Jacobus Carpentarii, de S. Hippolyto, can. Petr. Bas.
- 1492 Johannes Schenk, L. B. de Lympurg, S. R. Imp. heres pincerna, canon. Würzburg et Bamberg. Erhardus Battmann, canonicus Beronens., A. L. M.
- 1493 Wilhelmus Grieb, Bas., Art. et I. U. D. Johannes Institoris de Ettenheim, can. doct. et in novis Iurib. ordinarius. II.
- Johannes Stump, de Weschhusen, decr. lic., can. Petr.J. Udalricus Surgant, III.
- 1495 Michael Wildeck, theol. doct. II.
  Udalricus Krafft, Ulmens. legum doct. et ordinarius eiusdem facultatis.
- 1496 Melchior de Baden.
  Bernhardus Oüglin, decret. doct. IV.
- Johannes de Tunsel dictus Silberberg, Bas., art.
   med. et iuris doct.
   Mathæus Bubenhoffer.
- 1498 Heinricus Vischer, Currificis, A. L. M., episc. vicar. II.
  Johannes Herborn, A. L. M. theol. baccal. format. II.

- 1499 Leonhardus Marschalck, iuri civ. scholaris. Hieronymus de Weiblingen III.
- 1500 Arnoldus zum Lufft, I. U. D. canon. et officialis Bas. Udalricus Krafft, I. U. D. canon. Petr. II.
- 1501 J. Udalricus Surgant IV. \* Georgius Bernolt III.
- 1502 Jacobus Wentz, A. L. M. et canon. Petr. Johannes de Tunsel, dictus Silberberg II.
- Theobaldus Westhofer de Richenwir, decret doct.
   decan. Petr.
   Adam de Müllenberg, doct., comes Palatinus.
- 1504 Ladislaus Ulricher (Proteus). Wilhelmus Grieb II.
- 1505 Hieronymus Bryling er, ecclesiæ Basil. capellanus, iuris scholaris.
   Johannes Sellatoris de Gebwiler, A. L. M.
- 1506 Theobaldus Westhofer II.
  Wernherus Schlierbach, Mülhus., A. L. M. et s.
  pag. baccal. format.
- 1507 Johannes Gebwiler de Columbaria, theol. licent. Christianus Strub de Sulgen, A. L. M.
- 1508 Jacobus Wyshar, de Rotenburg, plebanus ad S. Theod.
  Arnoldus zum Luft, I. U. D. canon. et officialis Bas.
  Vicecancellarius II.
- 1509 Adam de Müllenberg II.
  Nicolaus Justinger, A. L. M., theol. baccal. format.,
  s. can. doct.
- Jacobus de Gottesheim de Ast, Argent., legum doct. et ordinarius.
   Augustinus Lutenwang, Suevus, legum civ. interpres, parochus Bas.

- 1511 Georgius comes in Tengen dominus in Nellenburg.
  - Nicolaus Briefer, Bas. A. L. M., canonicus Petr.
- 1512 Martinus Schyner, decanus Valeriae Sedunensis ecclesia. Jacobus Wentz, A. L. M., iuris pont. doct. et ordi-

narius, canon. Petr. II.

- 1513 Johannes Sellatoris de Gebwiler, A. L. M., theol. baccal. format., canon. Petr. II.
  Matthias Sambucellus (Hölderlin), art. et theol. doct. Sulgensis.
- 1514 Ludovicus Ber, Bas., art. et theol. doct., canon. Petr-Henricus Rinck, A.L. M.
- 1515 Petrus Wenck de Lor, A. L. M., theol. baccal. format.
  Johannes Gebwiler de Columbaria II.
- 1516 Wernherus Schlierbach, II. Johannes Suter, A. L. M. et cappellan. eccles. cathedral. Bas.
- 1517 Wolphgangus Fabri Capito, theol. doctor.
  Augustinus Luttenwang II.
- 1518 Johannes Sellatoris de Gebwiler III.
  Wernherus Schlierbach. s. pag. licent. III.
- 1519 Johannes Romanus Wonnecker, artium et med. doctor.
  Claudius Cantiuncula, Metensis, I. U. D. et legum professor.
- 1520 Ludovicus Ber, Bas., artium et theol. doct. præpos. et canon. Petr., Procancellarius II.
  Nicolaus Briefer II.
- 1521 Petrus Wenck II.

  Johannes Sellatoris de Gebwiler IV.
- 1522 Johannes Gebwiler de Colmaria, doctor III.

  Johannes Romanus Wonnecker II.

- 1523 Petrus Fabrinus, Augustanus, legum civ. licent. Nicolaus Briefer III.
- 1524 Petrus Wenck, theol. licent. III. Wernherus Schlierbach IV.
- 1525 Johannes Vischer, Currificis, A. L. M. Henricus Rinck, A. L. M., theol. baccal. format. II.
- 1526 Bonifacius Amerbach, legum doct. ac prof.

  Leonhardus Rebhan, canonicus et concionator
  Petr.
- 1527 Hieronimus Blotzheim, A. L. M., Sacellanus et assisius Chori Basiliens.
  Nicolaus Dumannus alias Gaillard, Lotharing. studios.
- 1528 (Im Mai kein Rector eingetragen, sondern eine weisse Seite gelassen.) Die Lucae. Sebastianus Molftor, animarum custos ad D. Petri.
- 1529 Oswaldus Berus, Athesinus, medicus. (Dieser erst von späterer Hand beigesetzt.)

#### Berichtigungen.

- 6. 11. 3. 13. v. u. in ber Anm. 15. lies MCCCCLmo anftatt MCCCCCmo
- 6. 57. 3. 9. v. o. lies 1474 anftatt 1470
- 6. 92. 3. 8. v. o. lies Brafentationsrecht anftalt Reprafentationsrecht. 6. 94. 3. 1. (nach ber Ueberfchrift) lies waren anftatt worin.
- 6. 99. 3. 12. b. o. lies ber anftatt ben
- S. 103. 3. 2. Anm. 7. nach überfcrieben fete ein : anftatt .
- S. 143. 3. 7. v. u. in ber Anm. 4. lies Domini anftatt Domino.
- 6. 170. 3. 2. v. u. im Tert lies Decan Ronrad Bolflin anftatt Magifter Ronrab Bolflin.
- 6. 293. 3. 2. v. o. (in ber Ueberfdrift) lies von anftatt vor.

Rleinere Berfeben wolle man gutigft mit ber burch bas herannaben bes Feftes gebotenen Gile bes Drudes enticulbigen.

.

.

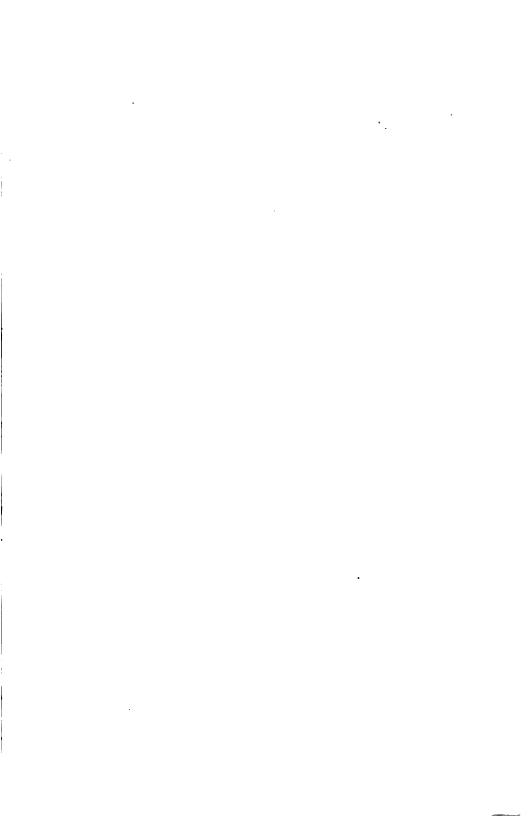

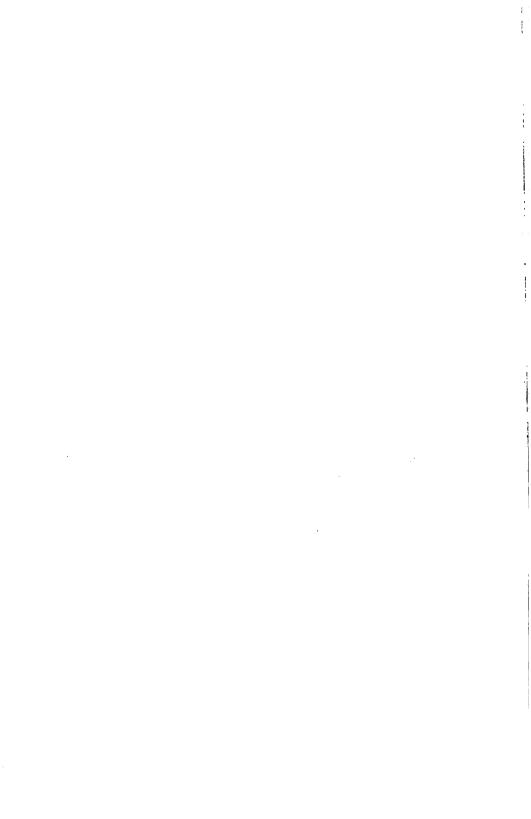

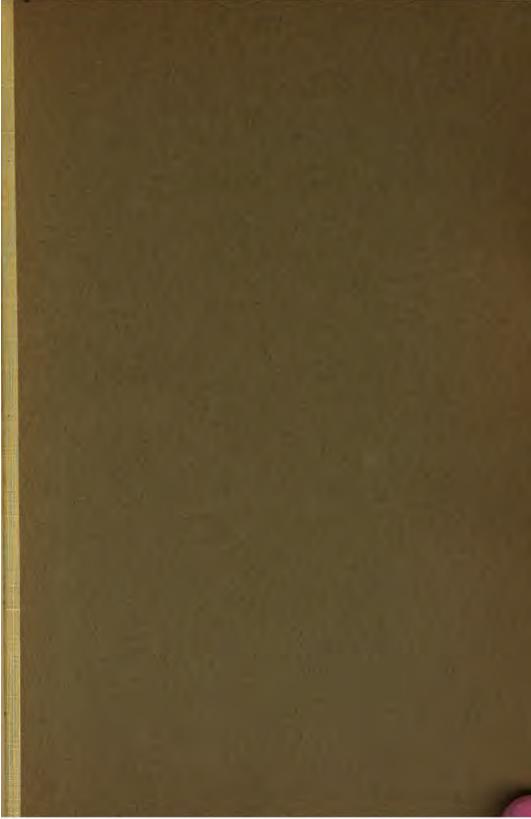





